

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE BEQUEST OF

## THOMAS WREN WARD

Treasurer of Harvard College 1830-1842



## Erinnerungen

von

## Felix Dahn.

## Diertes Buch.

Würzburg — Sedan — Königsberg (1863 — 1888). 1. Abtheilung (1863 — 1870).



## ←® **Leipzig**

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1894. 49586,46.2



Alle Rechte, insbesondere bas ber überfetung, vorbehalten.

25-50 Services 12-50 Services 12-50

## Würzburg.

T.

Ungerecht ware es und unschön, wollte ich nicht dankbar anerkennen, daß nach der Übersiedelung in die freundliche Mainstadt (Michaeli 1863) in fast allen Stücken erfreulichere Gestaltung meines Lebens eintrat — für eine Reihe von Jahren.

Befreit von der Furcht, die allein geliebte Laufbahn mit einer geradezu gehaßten vertauschen zu müssen, von der Röthigung, täglich viele Stunden der Wissenschaft zu entziehen und dem gelderwerbenden Artitel-Schmieden zu opfern, tief dankbar für die gerade noch im letten Augenblicke gekommene Erlösung,— so bescheiden an sich der Bermögenskortschritt war — ging ich nach Würzburg mit dem begeisterten Entsichluß, als Lehrer und Forscher mein Allerbestes, viel mehr als bloße "Pflicht und Schuldigkeit" zu thun. —

Es fand sich eine meinen Bunschen gar lieblich entsprechende kleine Bohnung vor dem Sander-Thore, jenseit des Sander-Basens, im Suden der Stadt.

Gerade da, wo sich die Straßen nach dem weinreichen Dorfe Randersacker nach links, östlich, und nach dem Städtlein Heidingsfeld, nach rechts, westlich, auf dem linken Main-Ufer gabeln, dicht neben dem "Che-Halten Main-Ufer gabeln, dicht neben dem "Che-Halten Halten Geiner Spitalstiftung für alte Dienst-boten), hatte sich ein vor kurzem aus Dettelbach in die Stadt gezogener Gärtner, Herr Georg Spath, so eben ein (das Erdgeschoß mitgerechnet) dreistöckiges Häuslein gebaut. Ein — freilich noch fast leerer — Borgarten, ein größerer Baum- und Gemüsegarten hinter dem Hofe mahnten freundlich an die Garten-freuden meines Elternhauses. Ringsum lagen andere Gärten, lockten Wiesen und Felder, damals noch nicht verdrängt von der Villenvorstadt, die sich bald nach meinem Abgang (1872) hier emporbante.

Der Blid aus bem Bestfenster meines Arbeitsgimmers über Garten und Anger auf ben Fluß und über diesen hin nach dem herrlichen Guttenberger Bald war wunderschön, tief poetisch; das Nordsfenster in der Stirnseite des Hauses gewährte die Ausschau auf die malerische Beste Marienberg zur Linken und — gerade aus — auf die alte Bischosssstadt Sankt Kilians mit ihren viel en Kirchthürmen.

In der Folge, da sehr bald die Erhöhung meines Gehalts von 600 auf 800 Gulden, dann (10. Juni 1865) die Beförderung zum Ordinarius, und auch sonstige Erhöhung meiner Einnahmen eintraten, so daß ich behaglich, ja reichlich leben konnte miethete ich noch das dritte Stockwerk des Hauses hinzu: und nun war das Wohnen in dem freilich sehr unmobernen, aber idhilischen Hause in der That höchst angenehm; mein Arbeitszimmer und die daran stoßende Bücherei lagen jest, abgeschieden von allem Lärm der Hausvirthschaft, im obersten Stock mit noch weiterem Ausblick als zuvor in die eigenartig liebliche Landsschaft.

Aus dem Treppengang ließ ich durch ein Fenfter

eine kleine Stiege auf das Flachdach eines an die Hinterwand des Hauses stoßenden einstöckigen Wirthschaftsraumes führen, über dieses Dach ein luftig Zelt spannen und so war ein umfangreicher Balkon, ein Söller, gewonnen, auf dem ich gar manche Stunde der Frühlings- und der Sommernächte verträumt habe: lange, nachdem alles Leben in dem stillen Häuslein in Schlaf gesunken war.

Um meine einsame Lampe — ich las dort und damals zuerst Freund Scheffels unvergleichliche "Frau Abentiure" — kamen dann wohl die großen Nachtschmetterlinge schwirrend geflogen. — — —

Ich ahnte nicht, daß ich von diesem friedlichen Fleck Erde aus zuerst in meinem Leben die Schrecken des Arieges erschauen, den zerschoffenen Marienberg in Flammen lodern, Granaten über den buschigen Garten fliegen sehen sollte. Aber das kam erst 1866. — Und dankbar gedenke ich der Dinge — und auch der Menschen! — die jenes Idyll (von 1863 bis 1868) schaffen und schmücken geholsen haben.

Ja, ein Ihpll lag damals noch neben bem "Che-Halten-Haus". Es war ganz unerhört, daß ein Mensch, der kein Gartner, so "unsinnig weit" vor die Stadt hinaus, "aufs Land" zog.

Ich war der erste von allen Professoren, der das magte: unter ftartem Ropfichütteln der Umtegenoffen: namentlich aber des alten Bedells, der feierlich erflarte: dahinaus konne er die Fakultätsachen nicht tragen; "das fonne Rleisch und Blut nicht leiften." iprach er (es waren etwa acht Minuten por bem Sanderthor zu geben und von diesem vier Minuten an die Universität). Schließlich hat er es bem jungeren Bedell überlaffen. Aber auch die königlich baierische Boft ging in Ausstand mir gegenüber: ber Brieftrager wiederholte die Betheuerungen des Pedells und bebeutete mich, er werde meine Brieffachen beim "Beck in der Sandergaß" ablegen: ba konne ich fie mir abholen, da ich ja daran borbei geben muffe. ich war so gutmuthig, darauf einzugehen, bis die Fettfleden aus dem Butterteiggebad des Seren NeuIn den dichten Heden vor der Stadtmauer, aber auch in den häufigen Gärten innerhalb der Umwalslung singt dann die Mönchgrasmude, singt die Nachtigall ihr feurig Lied. —

Am Abend leuchten vom linken Flußufer her über den Ball am rechten Ufer, zumal über die Mainbrude hin, die Strahlen der versinkenden Sonne." — —

Die meist verkannten oder wenig gekannten Schönheiten der Umgebung Münchens — zumal der Isarhöhen, oberhalb der Stadt, auch der Abendsbelenchtungen — vom Gasteig aus gesehen — habe ich "Erinnerungen II." S. 171 gebührend gewürdigt.

Sanz anderer, aber wahrlich nicht geringerer Art sind die Reize der Sügellandschaft dort am Main: hier liegt die Schönheit in dem edeln Schwung der Linien, in deren Abhebung von dem weit gedehnten Horizont: ein Sonnenuntergang, geschaut von dem Hang der "Zeller Waldspiß" aus, ist herrlich, wann

die alte, erinnerungsreiche Bischofsstadt ihre Bauten ans dem prächtigen rothen Sandstein des Franken-landes im Abendgolde so reich erglühen läßt, während die von heiligen Bildsäulen überragte Brücke und die malerische Bergveste das Bild im Süden höchst wirkungsvoll abschließen, indeß der breite Silbergürtel des Flusses in anmuthvollen Windungen sich hinzieht durch das Thal mit seinen grünen Rebengeländen und der Blick nach Norden und Often hin ins Ungemessene träumerisch sich verlieren mag.

Dies echte deutsche Stadt: und Landschaftsbild zählt zu dem Schönsten, das ich — diesseit der Alpen — kenne: beide, Stadt und Landschaft, sind so "geschichtlich", das heißt einem Menschen, der die deutsche Geschichte kennt und sich gern sinnig in sie zurückversenkt, kann Allerlei durch die Gedanken fluthen bei dieser Schau. Biel hab' ich geträumt und sinnirt dort unter den letzten Bäumen der Zeller Baldspiß; ein paar Strophen aus dem Gedicht, in dem ich die "Entwaffnung des Marienbergs" (1867,

nach der Beschießung von 1866) besprach, mögen anbeuten, was ich damit meine:

Altehrwürdige Burg, frantischer Segensgan'n Unvordenklicher Baffenschut,

Sat so endlich die Sand Alles verwandelnder Zeit Dich der reifigen Ruftung,

Die Inhrtausende lang stets bu in Ehren trugst, Deines rostigen Helms und bes zerhau'nen Schilds, Freundlich lösend entlastet?

Ungern thatst du und schwer salischem Scepterkreuz, Hermundurische Königspfalz,

Angelknarrend dich auf, als dir der Bischof und Graf Rreuz aufzwangen und Scepter:

Nieder brannten fie dir Wodans geweihten Sain Und, noch blumengefranzt, fant in Afche das Bild Manch' goldlodiger Göttin.

Mit Sankt Rilians Schut sandtest bu, o wie oft, Seither frankische Krieger aus,

Wann der Raifer gebot und sich des Reichs Panicr Ablerflüglig zum Rampf hob:

Oftmals reiserbefränzt kehrte dein Burgvogt heim, Ob auch Manchen die Nacht wendischen Baldes behielt, Manchen Palmen des Jordan. Doch mit stolzestem Glanz strahltest du von dem Licht Hohenstaufischer Herrlichkeit:

Als die schimmernde Braut, als Beatrice sich hier Barbaroffa vermählte,

Als sein siegender Sohn führte herab den Strom, Steuernd sein Kaiserschiff, Englands tropigen Leu'n, Deutschen Reiches Gefangnen.

Seufzend trugft du die Laft torfischer Zwingherrschaft, Deutschen Ablers bereinft ein Horft:

Oft mit trachendem Gruß fahst du hinauf, hinab Biehn die ringenden Heere: — —

Lang nur schütternder Schritt gallischer Bataillone, — Endlich naher und nah schalte der Hurrahruf, Freiheitsruf dir der Deutschen!

Alternd schliefst du seither friedliche Jahre durch, Bis du endlich jum letten Rampf, Greife Kannin nachmals dich aus bem Schlummer bal

Greife Rampin, nochmale dich aus dem Schlummer hobst, Traurig, doch nicht unrühmlich:

Einmal tauschtest du noch friegerisch Streich auf Streich, Einmal redete noch fraftig dein Donnermund, — Bu verstummen auf ewig.

Altehrwürdige Burg, Friede mit dir fortan! Baun das silberne Mondlicht nun Um dich spielet im Blau sommerlich herrlicher Nacht,— Träume Träume der Vorzeit. Ruf' sie alle herauf, Manner und Frau'n zumal, Jedes leuchtende Bild beiner Bergangenheit Schweb' um Erker und Thore.

Dreifach wachse ein Kranz, wünsch' ich dir, um dich her: Wilde Rosen am Fuß des Bergs, Die so reichlich wie sonst nirgend am Main erblühn; Wonnig duftende Reben Sei'n des mittleren Hangs köstlicher Gürtel dir; Aber Zinnen und Dach kröne mit tiefstem Grün Sagen flüsternder Spheu.

Auch in den grünen Schatten des nahen Guttensberger Waldes — der ebenfalls sehr schöne "Gramsschaßer" war zu entlegen für häufigen Besuch — habe ich gar manchen Traum geträumt, wann von sern aus dem tiesen Sichicht der flötende Ruf der scheuen Goldamsel drang. Träume, die freilich Frau Udalhild, — Biterolfs Hausherrin, — wie die ihres Gatten "Waldlatein", d. h. Unsinn, gescholten hätte, wenn Freund Scheffel sie richtig geschildert hat.

Die Baldwiese in meinem "Attila" ist jenem schönen Forst entnommen, ebenso die Baldrast nach

der Kalkenjagd in dem "Beltuntergang". Im Begenfat zu der rauben Luft, die, fo rasch in Barme und jaber Abfühlung am Abend wechselnd, über Münchener Sochebene binftreicht, umfing hier schmeichlerisch die Sinne eine suge Beiche, eine warme Milbe mit verführerischem Bauber. Allerdings: etwas Einlullendes, Erschlaffendes eignet diesem Simmelsstrich, und wem nicht der Arbeitseifer angeboren und durch lange Bucht gesteigert ist, mag hier leichtlich in ein "dolce far niente" versinken; der köstliche und so überaus billige Wein lockt ebenfalls aller Orten zu fröhlichem Benießen: wie behaglich, wie "mollig" fist es fich doch unter ben grünen Baumen bes hübschen Gartleins von Saberlein (Magistris) auf dem Dominifaner-Plat, mann der fühle "Schurlemurle" - eine Mischung von leichtem fraukischen Beigwein mit Selterfer Baffer — die Mittagshite zu lindern scheint. Und so kann man wohl, will man streng urtheilen, sagen, daß der "genius loci" in der Stadt, wo Stein und Leisten machsen, nicht nur "feucht",

auch ein klein wenig "bummelig", b. h. vergnügungsund genußfroh ist. Daß man aber auch gar scharf arbeiten kann zu Bürzburg, haben vor, neben und nach mir viele Leute gezeigt. (Und ein wenig auch ich.)

Im Juli — ben August hab' ich nie bort verbracht: am 9. pflegten die Borlesungen geschlossen zu werden — konnte die Sipe sich allerdings unglaub-lich steigern: das Bad im dann sehr seichten Main bot keine Erfrischung mit seinen 24 Grad Réaumur; und sie erschlasste deshalb besonders, weil die Nacht nur sehr geringe Kühlung brachte. Aber schalken wir "Fremden" über diese Gluth, erwiderten die Eingeborenen heftig: "Nicht wahr, en' guten Wein wollt ihr schon haben, aber gekocht soll er nicht werden? Seid still und dankbar für jeden Tropsen, den ihr schwißen dürft."

Im Gegensatz zu München, wo der Frühling — für dauernd heiter — erst spät seinen Einzug hält und der November, ja die zweite Sälfte des Weinmonds schon windkalt und nafkalt wettern,

erfreute bier innig ber fo frube Leng: im Bornung icon fang die Amfel im warmen Sonnenschein - und noch gegen den December bin blühten die Monatrosen im Vordergarten. Bahrhaft zauberisch aber mirtten die feucht-warmen Nachte Ende Mai und im Brachmond, wann um Sommersonnwend der Beftwind die Rebenbluthe von dem Festungsberge her berauschend durch die Lufte trug, wann in den Flieder= und Jasmingelanden der herrlichen "Glacie" ungezählte Rachtigallen — die ersten, die ich hörte - ihr heißes Liebeslied ichmetterten und der Bollmond fein geifterhaftes Licht über die dunklen Tannenwipfel fluthen ließ. Die Maiennacht in den Bufden jener Unlagen um den alten Ballgraben bin gahlt zu den Poesievollsten, das ich überhaupt in meinem Leben genoffen habe.

Bie köstlich auch war die Blüthe der Apfelbäume in dem Graben am Sander- und am Rennwegthor! Leider hat die unvergleichliche Poesie jener lauschigen, dichtverwachsenen, freilich ein wenig verwilderten Tahn, Erinnerungen. IV. "Glacis" dem Bedürfniß der wachsenden Stadt, sich auszudehnen, neben den wenigen alten Thoren neue Ausgänge zu schaffen, zum Opfer fallen müssen. Die neuen, von dem trefflichen, so früh verstorbenen Bürgermeister Zürn ins Werk gesetzten Anlagen entsprechen ja jenen Forderungen: aber der Zauber der Poesie ist nun aus diesen nächsten Umgebungen der Stadt gewichen.

Sar lieblich war es aber auch schon im Frühling, bevor noch die Reben sich belaubt hatten, in
ben von Steinmauern eingehegten Beinbergen auf
ben schmalen Steintreppen herum zu klettern, wann
ber erste Citronenfalter und der Brennesselsuchs über
ber blauen Scilla schwebten, oder, in späteren Wochen,
die leuchtend gelbe Beinbergtulpe zu pflücken und
endlich im Brachmond — "Rosenmond" dürfte er
hier füglich heißen — den Ouft der ungezählten
Wildrosen zu saugen, die ich an keinem andern Ort
in solcher Fülle der Blüthen, in solcher Kraft der
Stämme getroffen habe, wie dort in den schattenlosen,

steinigen Salden aus dem harten Geröll des heißen Muschelkalkbodens aufsteigend und die Mauern der Rebgarten mit holdem Rosa überziehend.

D ja, es ist wohl schön in jenem sonnegesegneten Beingelande! Und voll bewährte sich mir (aber freilich erst seit 1868) das Wort, das mir Freund hermann Lingg beim Abschied zu München zurief: "Geh nur hin nach Würzburg: da kann man schon bichten."

Thörigerweise versäumte ich es in den neun Jahren meines Wohnens zu Würzburg, die andern nahe gelegenen Landschaften Frankens aufzusuchen: nicht einmal nach Bamberg, nicht in den Spessart, nicht nach Aschaffenburg bin ich damals gefommen. Die — freiwillig aufgebürdete — Arbeitslast war während der Semester schwer: auch in den Osterferien verließ ich den Schreibtisch nicht 1).

<sup>1)</sup> Rur einmal, im April 1868, machte ich einen furzen Ausflug nach Seidelberg, dann den Rhein hinab bis Coblenz; schon früher einmal im Sahre 1860 hatte ich (von München

So lernte ich nur die allernächste Umgebung von Würzburg kennen: nach Nandersacker konnte über die schattenlose Landstraße doch nur selten der treffliche Schoppen des Herrn Englert locken; in Beitshöchheim, Main abwärts schräg gegenüber Zell, ward auch nur zweimal der bischöfliche Schloßgarten aufgesucht (bessen gelinde Verwilderung ihn reizvoller machte als die verrückte Grille eines Würzburger Gelehrten, die Anslage stelle das "Platonische System" dar!). Dagegen führte gar häusig der Abendspaziergang den Fluß aussenste über die Brücke von Heidingsfeld (wenig ahnte

aus) den Rhein bis Köln kennen gelernt und mich an seiner Ratur, seiner Cultur und seiner in dieser Cultur ausgeprägten fast zwei Zahrtausendjährigen keltisch-römisch-germanischen Geschichte geleht. In den Herbstferien führte mich der Zug des Herzens zu den Aeltern, zu den Geschwistern und Freunden nach Münschen, in die baierischen Berge (Seebruck und Aisching am Chiemssee (II. S. 301, 294) und wiederholt nach Meran (III. S. 455); einmal machte ich von Meran aus eine kurze Reise nach den oberitalienischen Seen, nach Mailand und Genua und kehrte über die Schweiz zurück); im Jahre 1866 ging ich Ansang August nach Ueberlingen am Bodensee; auf der Rückschaften (S. unten).

ich, daß sie dereinst, eine österreichische Barikade den Preußen, die auf dem linken Ufer drohten, sperren würde!) und um diese alte Reichsstadt herum, deren halbverfallene Bälle und von Epheu umgrünte Bachtthürme im Licht des Sonnenuntergangs ein malerisches Bild boten.

Der Naturgenuß war aber am Bequemsten, am Nächstliegenden in dem kleinen Borgärtlein des Spaths Sauses aufzusuchen, das ich fast noch leer vorgefunden und dann — zum Theil mit eigner Hand — mit allerlei schönen Ziersträuchern bepflanzt hatte. Diese verkaufte mir aus dem botanischen Garten ein lieber und verehrter Amtsgenosse, der Professor der Botanis Hofrath Schenk — ein Stiesbruder Didosa's. — (Mit dem ganz hervorragend begabten, auch mit sarkastischem Bis ausgerüsteten Manne verband mich schöne Freundschaft: leider mußten wir ihn bald an Leipzig abzgeben.) Wie dereinst in dem Aelterngarten pflegte ich meiner Lieblinge eifrig mit Gießkanne und Häuselschausel und es war eine Freude, wie herrlich die

edeln, geschickt von jenem Meister ausgesuchten Busche und Baume gedichen: hoch schoffen fie empor im Laufe der Jahre, prächtig entfaltet, und wann ich in späteren Zeiten von Ronigsberg aus nach Burgburg fam, Sand in Sand mit meiner lieben Frau Therese, alte - fcone und webevolle - Erinnerungen und berglich geliebte Freunde dort auffuchend (ach, nun find fie schon Alle begraben bis auf zwei!). — dann galt stets unser erster Bang dem Sauslein dort und dem Barten, über deffen Baun berüber mich die hochragenden grünen Wipfel mit verständnigvollem Rauschen begrüßten. — Aber auch in den benachbarten Garten zur Linfen und zur Rechten war ich wie zu Sause: ich verkehrte fo gern mit den waderen fleißigen Leuten darin und diese wieder hatten ihre Freude daran, mit welchem Gifer, mit welcher Theilnahme ich die Beschicke ihrer Blumen- ihrer Obst. und Gemufe- und Bein-Pflanzungen vom Februar bis in den Oftober verfolgte.

Es war ein liebliches Idul - fünf Sahre lang - ba braußen in ber Ranbersadrer Strafe. -

## II.

Wenden wir uns aber nun von der Natur zum Geift, von der Borftadt zu der Hochschule, von den Gartnern zu den Professoren von Burzburg.

Die Juristenfacultät, der ich als außerordentlicher Professor beigefügt ward, bestand aus den ordentlichen Prosessore: Hofrath von Albrecht, Prosessor Edel, Hofrath von Hofrath von Brosessor Wirfing und Prosessor Misch. Gleichzeitig mit mir ward für römisch Recht als Nachfolger des kürzlich verstorbenen Hofraths Lang Prosessor Roeppen als Ordinarius berusen und gleich mir als außerordentlicher Prosessor (ebenfalls für römisch Recht) mein bisheriger Leidens-Genoß als Privatdocent in München, Dr. Samhaber.

Bon une allen ftarb er, nur wenige Sahre alter ale ich, zuerft (von ben genannten leben außer mir

nur noch Risch und Roepven). Er war eine anima candida im edelsten Sinne des Bortes, von der peinlichsten Pflichttreue in allen Dingen, im Großen und Rleinen, fo daß wir ihn "unfer Bewissen" nannten. Bir beiden waren innig befreundet: in München schon trugen wir das bittere Barren auf Unftellung in waderer Gemeinschaft. Dabei mar er von rührender Bescheidenheit: als er etwa zwei Salbjahre vor mir (in Folge eines abgelehnten Rufes nach Bafel) Ordinarius ward, entschuldigte er sich formlich bei mir und ich glaube, er freute fich taum weniger benn ich, als ich nun auch bald befördert murde. unsere politischen Unschauungen stimmten überein : großbeutsch, aber gerichtet gegen die Ultramontanen und die blauweißen Particulariften, wie gegen die "Gothaer". Sein magvolles, gerechtes, besonnenes Besen gewann ihm allgemeine Zuneigung und Achtung: er hatte keinen Feind! Schon leidend, wollte er doch die Borlefungen nicht unterbrechen: auf dem Lehrstuhle traf ihn ein Schlaganfall, dem er bald

erlag. Ruhe in Frieden, mein getreuer Franz, du Mann ohne Falsch und Fehl! —

Sofrath von Albrecht (Proces und Rirchenrecht) erinnerte in manchen Studen an ben "Reichshieronymus" bon Baper in München (II. S. 560), deffen Schüler er mar: ein feines, gar zierliches altes Berrlein, mit bell und flug bligenden Augen, ehrwürdigem Gilberhaar, wohlbemegnen, gehaltnen, ein wenig fteif-feierlichen Bewegungen und ahnlich gestalteten Borten: ich meinte oft, ich fahe einen Urtheiler des Raiferlichen Reichs = Rammergerichts zu Wetlar aus bem Jahre 1762, ftatt eines Professors von 1862 vor mir, wann er, bald die goldne Brille, bald die goldne Tabatedoje faubernd von (nie baran haftendem) Staube in der Facultatesitzung seine "unmaßgebliche" Unsicht so tlar — freilich auch ein wenig breitlich — auseinandersette, daß es ein Blodfinniger hatte verfteben Obwohl streng kirchlich, ein frommer, tief überzeugter Ratholik, mochte er mich, ber ich ein recht lauter "Rufer im Streit" in dem andern Lager war,

fehr gut leiden und blieb mir wohl geneigt bis an fein Ende. Die werde ich vergeffen, wie erschütternd es mich ergriff, als ber gewissenstrenge, alte Mann mich so viel Jungeren besonders auffuchte - unter Thranen! - fich vor mir rechtfertigte gegen den etwaigen Berdacht der Charafterschwäche. handelte fich um das Vaticanum. Bährend der Vorbereitung des Lehrsages von der Unfehlbarkeit des Pabites hatte der, wie gesagt, eifrigst katholische Mann und gelehrtefte Renner der Rirchengeschichte wie des Rirchenrechts laut und offen in feinen Bortragen über Rirchenrecht, die auch von katholischen Theologen fehr zahlreich besucht maren, sich gegen jene Lehre ausge= sprochen — wie ja so viele fromme und gelehrte Beiftliche und weltliche Katholiken: "nie werd' ich dies Dogma annehmen", hatte er auch uns Professoren oft erklärt. Sogar nach ber Berkundigung des Lehrfates noch beharrte er geraume Beit auf Aber endlich - gab er nach, mußte Standpunkt. er nachgeben: nachdem zulest alle Bischöfe, auch die

zähesten Widersacher, sich unterworfen. Und so kam er denn zu mir und sprach: "was müssen Sie, was die Andern von mir denken! Aber ich kann nicht anders. Ich will und muß als Katholik in Gemeinschaft mit meiner Kirche, wie ich gelebt, sterben: und wo der Pabst und wo die Bischöfe, da ist die Kirche ("ubi papa, ubi episcopi, ibi ecclesia").

Ich versicherte ihn gerührt, erschüttert, meiner tiefsten Berehrung, warm seine beiden mageren, vor Erregung gitternden Sande drudend.

Aber mir selber sagte ich wieder einmal: wie surchtbar, wie seelenüberwältigend großartig ist das Shstem, die Macht dieser Kirche, die solche Wirstungen erzwingt. Und später (1872) führte ich in Berlin dies Erlebniß an, vor Ueberschätzung der Zustunst des Altkatholicismus zu warnen: die Warnung blieb ebenso unbeachtet wie andere vor Fehlgriffen in dem "Eulturkampf", die ich von 1872 bis 1878 wiederholt habe. —

Eine gang hervorragende, höchst eigenartige Per-

fonlichkeit mar Professor Ebel (Strafrecht, Strafproces. zugleich Glied der volkswirthschaftlichen Nacultat: Polizei, Berwaltungerecht). Cbenfalle ftrenggläubiger Ratholik (- aber nicht ultramontan im heutigen statsfeindlichen Sinn —) war der glanzend begabte Mann Jahrzehnte lang Rührer ber großbeutschen. ftart ju Desterreich neigenden, den "Gothaern" widerstrebenden Partei im Abgeordnetenhaus und in der baierischen Preffe: den von Sybel, Bluntschli, Brater sette er im Bunde mit Boal und Andern bis 1866 fieghaften Biderstand entgegen: er mar - aus vollfter Ueberzeugung! - eine Sauptstuge der baierischen Regierungspolitif in ber "Deutschen Frage". Ein gang ausgezeichneter Jurist - zumal ber praftischen Seite bin — bat er viele, viele Jahre hindurch (neben Dollmann, II. S. 49) in dem Befetgebungsausschuß zu München gearbeit : bas Polizeistrafgesethuch und manche andere umfaffende baierische Gesetze jener Zeiten sind wesentlich sein Bert. Diese Thatigkeit zu München hielt ihn freilich viele Salbjahre von seinem Lehrstuhl fern: nur selten hielt er seine Borlesungen, meift ward er von Rifch fur Strafrecht, von Berftner in der volt& wirthicaftlichen Nacultat vertreten. Edels ragende, hagere, nervige Bestalt trug einen prachtvollen, icharf geschnittnen Ropf, von dem Typus ber Statsmanner bes breißigjahrigen Rrieges: etwa einem Bild von Ballenftein, fab er abnlich: icone Auge tonnte in edler Begeisterung herrlich aufleuchten und Unedles lag bem heiß leidenschaftlichen Mann auch da fern, wo er - nach meiner Deinung - irrte. Es befrembete mich nicht, als ich erfuhr, es drange ihn oft, die tiefe Empfindung in lprischen Gedichten auszuströmen (bie er aber taum den Rachften mittheilte). Bar er boch auch ein eifriger Bergbefteiger: ber ftarte, gabe, abgehartete, muthige Mann leistete die anstrengendsten, oft gefährlichen Bergwanderungen: und wenn er plöglich irgendwo hoch in den Alpen vor mir auftauchte, - wiederholt traf ich ihn so unvermuthet in Baiern,

Tirol, Salzkammergut — mich lang überragend, in unglaublich großen und schweren Bergschuhen, in der Lodenjoppe, die er auch in Würzburg nicht leicht ablegte, den mächtigen Bergstock in der Faust, erschien er einem gewaltigen Berggeist vergleichbar. — Mir ward die Ehre, in Breslau vor zwei Jahren (1891), kurz vor seinem Tod, den Glückwunsch zu seinem fünfzigjährigen Doctorjubileum zu verfassen: darin fehlte nicht der Hinweis auf seine geliehten Alpen und der Wunsch, der Abend seines Lebens möge dem in Frieden versöhntem Abendzlühen gleichen. —

Auf Karl Ebel folgte in dem Facultätsalter Hofrath Josef von Held, (Schwager des langjährigen baierischen Ministers von Pfretschner). Seine Fächer waren Statsrecht, dann deutsches Privat- und Handelsercht und deutsche Nechtsgeschichte. Ich kann ihm nicht stark verdenken, daß er keine Freude daran hatte, als ich (wie Samhaber) ohne Befragen der Facultät (nur des all beherrschenden Edel Zustimmung

batte sein Freund von Bolt vorher eingeholt) "octropirt" wurde: und er erklarte mir benn auch gleich bei meinem erften Befuch, daß ich "vollständig überfluffig" fei: recht ermuthigend für einen jungen Untommling und Beginner! "Schauen Sie mich an," fügte er bei. "Sehe ich aus, als ob ich eines Behilfen bedürfe?" Das Ministerium in München war doch wohl anderer Ansicht gewesen, sonst hätte man nicht der Kacultät, die feit recht geraumer Beit nicht frische Rrafte aufgenommen, 3. B. feinen Brivatdocenten, feinen Ertraordinarius, nur fünf Ordinarien gezählt hatte, gleich zwei Ertraordinarien auf einmal eingefügt. 3ch hatte wie bemerkt (II. S. 569, III. S. 94), abgesehen von der Rechtsgeschichte, besondere Borliebe für Statsrecht - mehr als für Brivatrecht - und durfte mich schöner Lehrerfolge gerabe im Staterecht (unter den schwierigen Umständen in München. III. S. 375) erfreuen. 3u gern hatte ich in Burgburg auch Statsrecht gelefen: aber der im Besit befindliche Ordinarius erflarte mir fofort, daß er das nicht -- muniche.

Die andern Facher durfe ich mit ihm abwechselnd lefen.

Diefe Abmechslung follte aber nicht ins. Leben treten. Rachdem ich einmal gelesen, - ich batte febr ftarken Bulauf - verzichtete der Ordinarius sofort end= aultig auf Privatrecht, Sandelsrecht und Rechtsgeschichte. nahm mir aber bafur bas feierliche Berfprechen ab, niemals Statsrecht zu lesen: auch seine privatrecht= liche u. f. w. Bucherei folle ich ihm ablosen, da fie für ihn weiter feinen Werth mehr habe. 3ch fügte mich, taufte ihm auch die vielen Bucher zu bem vom Buchhandler Stuber bestimmten Schätzungspreis ab. Satte ich doch daneben noch die geliebte Rechtsphilosophie vorzutragen und als ich - ohne mein Buthun, vermuthlich auf Antrag Edels -Ordinarius ward, erstrecte fich mein Lehrauftrag wenigstens auf einen Theil des öffentlichen Rechts, bas Bölferrecht, das ich mit regem Gifer betrieb. Das Jahr 1870/71 gab mir Anlag, manche praftisch wichtige Frage des Bölfer- - zumal eben des

Kriegsrechts — auf Grund eigner Erfahrungen, aus unmittelbarfter Anschauung in Frankreich, zu besarbeiten 1).

Bei meinem Abgang nach Königsberg nahm Held zu den bereits von ihm vertretenen Fächern aus meinem "Nachlaß" auch noch Bölkerrecht und — Rechtsphilosophie — er las sie dann mit dem "allgemeinen Statsrecht" zusammen — für sich. Wein Rachfolger, Richard Schröder aus Bonn, las nur Privatrecht, Handelsrecht und Nechtsgeschichte.

Ich aber nahm mir vor, würd' ich jemals Ordisnarius, etwaige mitbewerbende Privatdocenten oder Extra-Ordinarien stets so zu behandeln, daß sie mit mir recht zufrieden sein sollten. Und ich hab' es gehalten, — glaub' ich.

<sup>1)</sup> Das Ariegsrecht, volksthumliche Darstellung für den Lornister der deutschen Soldaten. Murzburg 1870; später von einem Belgier ins Französische überset; andere Abhandungen in Löbells Beitschrift 1870—74, jest zusammengestellt als "Ariegsrechtliche Studien" in meinen Bausteinen V. 1. Berlin 1884.

Dahn, Erinnerungen. IV.

Ich las nun fortab im Winter von 2—3 Uhr Rechtsphilosophie, von 3—4 Uhr Rechtsgeschichte (fünfsmal), zweimal wöchentlich [in verschiedenen Stunden] Bölkerrecht, im Sommer von 8—9 Uhr Privatrecht, von 9—10 Uhr Handelsrecht je fünfmal; außerdem hielt ich zuweilen ein Publicum: am Meisten besucht ward das über germanische Mythologie: dies hörte auch ein junger Neuphilologe, Alfons Riffner, den wir später — zu Königsberg — als einen meiner liebsten Freunde und einen meiner (nicht gerade seltenen) Gesvattern näher kennen lernen werden.

Auf Selb folgte in der Facultät der oben erwähnte Bürzburger Wirsing (Franklich Landrecht, auch römisch Recht) und Karl Risch (III. S. 568, Französisch Recht, Strafrecht, Strasproces).

Ein Privatdocent trat an die Facultät erst 1870 heran: wir werden von ihm in Frieden und Rrieg noch viel zu reden und zu rühmen haben: er hieß Karl Gareis.

## III.

Betrachten mir nun jene Angehörigen ber übrigen Facultäten, mit denen ich in nähere Beziehungen trat: wir haben dann damit beinahe auch den Rreis meines gesellschaftlichen Verkehrs vollendet: denn — und das war nicht eben erfreulich — der Umgang der Professoren dort beschränkte sich fast ausschließend auf die Amtsgenoffen, mährend in folche Eintönigkeit durch die Rünftler, München Schriftsteller, Officiere, Raufleute ausgeschlossen mar: gleich angenehme Manchfaltigkeit der Gesellschaft fand ich spater in Ronigsberg por, indeg ich fie mir in Breslau, wo fogar Beschräntung auf die Facultats-Benoffen recht häufig war, erft ichaffen mußte. Denn es ift feine Erholung, immer nur dieselben Manner

und Fachgespräche, mit benen man Tages über besichäftigt war, beim Abendschmaus zu genießen. "Changez d'hommes et de conversations ou tous les deux deviennent insupportables", sagt ein geistreicher Franzose.

Mit den katholischen Theologen waren meine Beziehungen, wie man sich vorstellen kann, nicht gerade die herzinnigsten: bildete doch der Gegensatz der Ultramontanen und der Ultra-Blau-Beißen (der Particularisten) zu uns frei und deutsch Gesinnten die Grundlage zu der einzigen Parteispaltung, die Hochschule und Stadt in zwei Lager trennte und die bei den jährlichen Bahlen des Rectors und der Senatoren ihren oft ziemlich lebhaften Ausdruck fand. Ich muß jest nach 30 Jahren freilich lächeln zu jenen Stürmen im Glase Basser (oder für Bürzburg bezeichnender: im Glase Bein!), den "Bühlereien", die der Bahl vorhergingen und auch mich keineswegs nur im Jahre 1872, da ich selbst Senator ward, gar stark, ja allzuheftig bewegten: es kam im Grunde nicht eben

viel darauf an, wer siegte: es galt nur, Farbe zu bekennen; freilich war der Senat in sofern doch von noch erheblicherer Bedeutung denn anderwärts, als in Baiern bei Berufungen neben den Borschlägen der Facultäten ein Gutachten des Senats dem Ministerium eingesendet wird.

Indessen: in jenen vergleichsweise harmlosen Jahren war der Gegensatz der Parteien noch nicht vergiftet durch den Jesuitismus und dessen statsfeindliche, zumal dem seit 1871 erstandenen deutschen Statsfeindliche Umtriebe. Wir bekämpsten uns heiß an dem (um die Wende von Juli und August ohne hin so heißen!) Wahltag, aber an den andern 364 Tagen des Jahres gingen wir ganz freundlich neben einander her. Wir haßten uns nicht. Schöne Zeiten, da man noch in München, wo ich sieben Jahre Privatdocent gewesen, in der Facultät bei einer Anstage aus dem Ministerium zu Berlin nur mit Nachsforschung herausbrachte, ob ich katholisch oder protessantisch sei!

Freundliche Zeiten, da noch der ausgezeichnete Bifchof Stahl von Burgburg mich, den Protestanten, ben Bertheidiger Prantis, gar oft mit der Ginladung au feiner Tafel (und feinen fostlichen Franken-Beinen) beehrte und erfreute. Auch sein vortrefflicher Rachfolger, Bischof Stein, lange Beit mein Amtegenoß an der Universität, war und blieb mir noch im Bischofsstuhl Mit dem gelehrten Bergenröther und dem ichongeistigen, vielseitig gebildeten Bettinger - mir nannten den geschmeidigen, im Umgang mit Damen fein gewandten Mann, den "galanten Abbe" - ftand ich gang gut und unterhielt ich mich häufig und gern, wie fie ihrerseits mich angusprechen liebten. Settinger führte mich sogar in das streng firchliche Saus des dichterisch gestimmten Grafen Bentheim- Tedelenburg (auf deffen Wunsch) ein. Und wie gemüthlich da= mals noch jene Barteiung aufgefaßt wurde, folgende ergegliche und mahrhaftige Beschichte. Mie angedeutet, war es das Begentheil eines Bergnugens, etwa am 2. August bei einer seelenverdorrenden Gluthhite nach Mittags 3 Uhr ben schattenlosen Beg in die Universität zu durchkeuchen, um dann den ziemlich langwierigen Bahlact (gespickt mit möglichst boshaften Motti, die auf die verschloffnen Bahlzettel aeichrieben wurden) — bei nur relativen Mehrheiten vielleicht zwei-, dreimal wiederholen zu muffen. Mein Beg auf diesem fauren Bang führte an Bettingere Wohnung (im 3winger) vorbei und zweimal - zwei Jahre hintereinander - hatte ich ihn gerade getroffen, wie er aus feiner Thure trat : bann gingen wir - gang freundschaftlich - neben einander in den Bahlfal, um dort — felbstverständlich — gegeneinander zu stimmen. Da, als ich ihn das drittemal — bei einer unglaublichen Schwüle! — auf feiner Schwelle traf, rief ich ihm zu: "Ach, Sochwurdiger Berr Collega, es ift gar fo beiß. Sie mas? Anftatt in die Bahl zu gehen und dort schwarz und weiß zu stimmen, gehen wir beide miteinander zu Saderlein und trinken einen guten Schoppen: das Ergebniß für die Wahl und die Welt-

geschichte ist bann bas gleiche, als wenn wir uns beide schwigend einander nieder stimmen!" "Ausgezeichnet!" lachte ber joviale Mann, faste mich am Arm und ging mit mir zum "Schöppeln". O jerum ierum ierum! O quae mutatio rerum! Belcher fatholische Beiftliche geht jest noch hier mit mir zum Schöppeln, nachdem Giner von ihnen (bei Belegenbeit meiner Schrift wiber ben Volksichulgesetentwurf von 1892) in Breslau von der Rangel herab gegen mich gepredigt hat! (Freilich hatte ichon 1862 der Bischof von Speier eine Barnung vor meiner Darftellung der heidnischen Bolkssitte in der "Babaria" [Band III. S. 240] erlaffen. 3ch schickte ihm als Antwort den Brief des Pabstes Gregor des Großen an die angelfächsischen Bekehrer, der empfiehlt, die beibnischen Gebräuche möglichst zu schonen und fie nur verchriftenen.) Der prachtige Probst Dinder au hat fich allerdings auch noch in Rönigsberg recht freundlich gegen mich gehalten, bevor sie ihm in Posen die polnische Dornenkrone auf das flug, autevoll — und beutsch — benkende Haupt gedrückt hatten. Requiescat in pace!

Bon den Medicinern verkehrte ich mit Scanzoni von Lichtenfels, dem berühmten Frauenarzt, der, damals auf der Sobe feiner Bahn, ungezählte Beiblein, franke und fich für frank haltende, überall her, am häufiaften aber aus Rugland, nach Burzburg jog, fo daß in den erften Gafthöfen der Stadt gar viele Dinge gerade für diese Rranken und für die Besuche des Herrn Hofraths eingerichtet maren. war übrigens der Unsicht, daß seine Leidenden nicht Trübsal blasen sollten: er hielt in liebenswürdiger, echt öfterreichisch-gemuthlicher Beife ein gaftlich Saus und sah man dort die Damen — manchmal seltsame, halb affatische Erscheinungen, aber auch viele schöne (und ihrer Schone recht flar bewußte!) Polinnen jo leidenschaftlich mit den flotten Beschütz- und Fußvoll-Kührern (lettere vom 9. Regiment!) sich im Tanze drehen, so hätte man nicht geglaubt, lauter "Rrante" vor fich zu feben. (Giner von jenen Tangern

hat sich dann in Frankreich unter den Chassepots gar hoch hinauf getanzt!) Gemuthliche Desterreicher waren auch der Chirurg Linhart und seine Gattin: beide starben früh.

Länger und häufiger verkehrte ich in dem feinen, angenehmen Haufe bes Schweizers Kölliker, in dem Männlein und Beiblein der Sippe durch Schönheit sich auszeichneten; weniger nahe ftand ich der Familie Rinecker.

Mein Hausarzt war Professor Geigel, ein hochbegabter, sehr eigenartiger Mann; furz vor seinem Tode veröffentlichte er ein verwundersames Buch, in dem er alles Ernstes das Christenthum, an das man nicht mehr glaube, ersehen wollte durch Wiedereinführung des Walhallglaubens, in welchem aber die Götter nur sünnbildliche Bedeutung haben sollten: etwa wie Julian der Abtrünnige den heidnischen Bolksglauben zu einer mystisch-symbolischen Lehre erheben und durch solche blutlose Hingespinnste den lebendigen Gott des Christenthums wie die lebendigen Gestalten des Olympos zu verdrängen träumte. Run bin ich wahrlich ein so begeisterter Berehrer unserer alten Götter, daß ich in ultramontanen Zeitungen, auch in (natürlich namenlosen) Schmähbriesen, die mir ins Haus geschickt wurden (einer 1892 unter Anwünschung und Beissaung eines qualvollen Todes!) "Botans-Priester" geschimpst wurde, was ich mir zur hohen Ehre rechne, — aber von solchen Gedanken hält mich denn doch meine Religions-Philosophie himmelweit ab. Gleichwohl war Geigel nicht nur ein ausgezeichneter Urzt, gerade auch mit hellem, scharfem Berstand hervorragend begabt.

Bu meinen nächsten Freunden in Burzburg zähleten bald der berühmte Ohrenarzt Freiherr Anton von Tröltsch und dessen durch reiche literarische Biledung und eifrigstes Fortbildungsstreben ausgezeichnete Gattin: wir nannten Frau Augusta in gutgemeintem Scherz den "Triumph der Belesenheit", weil sie in der That staunenswerth viel gelesen (und verstanden!) hatte. In dem schönen Landhause, das sich der viel

gesuchte Arat vor dem Glacis in der (jegigen) "Friedensftrage", nahe Gobels-Leben, mit funftfinnigem Geschmack erbaut batte (- mein Spruch für ben Grundstein steht Gedichte II. Sammlung, 3. Auflage. Leipzig 1883. S. 399 —) habe ich gar viele frohe Stunden verbracht und bankbar gedent' ich der Seelenwohlthaten, die mir in schweren Jahren die Freundschaft biefes Chepares (wie bes Semper'ichen und Rogbach'schen, f. unten) erwiesen. Der Freiherr - eine echt ritterliche Natur und gerade deßhalb das Gegentheil eines Junkers - war einer ber febr wenigen Baiern, die in der Bischofsstadt von jeber ju dem protestantischen Preußen neigten und neben - ja vor mir - diefe Richtung verfocht gegenüber den Ultra-Blau-Beißen. In seinem, dem Semperichen und meinem Sause tamen wir Jahre lang einen Abend wöchentlich zusammen, lafen etwas Dichterisches und schieden ftets lebhaft angeregt. Auch nach seinem frühen Tod, der den einst so lebensfroben Mann von langen, schweren Leiden erlöfte, blieb die

schöne Freundschaft mit seiner Bittwe und ben Kindern treu erhalten. Nur tief gerührt von Dank und von Wehmuth gedenke ich des Todten wie der Lebenden.

## IV.

Das gleiche gilt von meinem edeln Freund, dem Boologen Karl Semper, der vor wenigen Wochen (geschrieben Juli 1893) gestorben ist und seiner tresse lichen Wittwe, Frau Anna. Der ganz eigengeartete, überaus selbständige, muthige Mann hatte, fast noch Knabe, sehr gegen den Willen seiner Aeltern, als Freiwilliger den Kamps der Schleswig=Holsteiner gegen Dänemark (1849) mitgemacht — und zwar mit Auszeichnung durch Unerschrockenheit: eine kleine Kanone aus dem Metall und dem Holz des in die Lust gesprengten Christian VIII. schmückte Jahrzehnte lang seinen, jest ziert sie meinen Schreibtisch. Semper verwendete dann den größten Theil seines Vermögens (er war der Sohn eines Hamburger Kausmanns, Resse des genialen Baumeisters) zu wissenschaftlichen

Forschungen auf den Philippinen und benachbarten malaiischen Inseln, wo er neun Jahre verweilte. Meisterhaft hat er sein Zusammenleben mit jenen "Bilden" gefchildert, die ihm die Fürstenwürde übertrugen unter dem Namen "Era Tabaddeldil": "Fürst des Saufes am Meere", und unter denen er einen Freund fand, Arafalult, edler und feinfühliger als mancher Hofrath zu Würzburg war. Auf Manila lernte er die Schwester des hamburgischen Consuls Berrmann tennen - (eines ausgezeichneten, prachtigen Mannes, der 1870 in Frankreich mit Semper, Roßbach, Gareis unscrer Nothhelferschar angehörte) fie ward feine Frau, die grundgediegene Anna, und hat ihm später durch ihre meisterhaft sauberen und genauen Beichnungen in feinen zoologischen Werken wesentliche Bilfe geleistet. Sie war überhaupt fein guter Genius. Bir wurden alle drei bald gute Freunde: ich verdankte Rarl viel anziehende Mittheilungen über Recht, Sitte, Religion jener Malaien, die mir für die anthropologisch=ethnologische Grundlage meiner

Rechtsphilosophie (- vergleichende Rechtsgeschichte III. S. 45 -) von hohem Werthe maren: und babei hatte ich den Bortheil, daß mein Gemährsmann nicht log oder in bestimmter Absicht übertrieb, wie das andere Reisende so häufig thun, auf deren gang unübermachbaren Berichten dann jene "geistreichen" Recht vergleichenden Rechtsphilosophen ihre Luftschlöffer bauen, - genau fo schwindelhaft und werthlos wie ihre Grundlagen. Undrerfeits lernte Semper durch meine methodischen Fragen den gewaltigen, aber unbeherrschten Stoff seiner maffenhaften Aufzeichnungen fichten: fo a. B. Recht, Sitte, Religion in den Gebrauchen auseinanderhalten. Inniger noch als die Biffenschaft verband uns die gemeinsame Begeisterung für den werdenden Deutschen Stat; es war erfreulich, zu beobachten, wie wir beide, ob wir zwar start ausgeprägt ingväonische und herminonische (nieder-deutsche und ober = deutsche) Eigenart vertraten, einander fo gut verstanden, die Ginseitigkeiten unserer Unschauungen und Neigungen ausglichen. In schwerer,

lebensgefährlicher Stunde stand mir der Treue ritterlich zur Seite: — mir werden die Augen seucht, wie ich dies schreibe. — Der sein und edel und deßhalb empsindlich angelegten Natur ("Künstler-Natur" sagte mit Recht sein Freund Fick an Karls offnem Grabe) blieben Aerger und Kränkungen durch Philister, Bureaukraten und harte, schlaue Geldmenschen nicht erspart, denen seine fast kindliche Harmlosigkeit und Bertrauensseligkeit den Sieg freilich erleichterten. Er war einer der edelsten Männer, die ich kannte: darum ging's ihm auch nicht gut 1). —

In manchen Stücken ähnelte Semper mein theurer Freund, der Mediciner Roßbach: — einer der sehr, sehr Benigen noch Athmenden aus jener freudigen Schar, die damals am Main ein feurig Geistesleben

<sup>1)</sup> Selbst nicht das konnte unsere Freundschaft stören, daß er einmal in Deutschland in allen Zeitungen und sogar vor Gericht beschuldigt wurde, mehrere Pare meiner Lieblingsvögel — Amseln —, in seinem Garten getödtet zu haben. Ich grollie: aber mein lieber Kooovooxtóvos bewies, daß ihm die Goldsichnabel die Anpflanzungen werthvollster außereuropäischer Pflanzen vernichteten, er sich also in Nothwehr befand.

Dahn, Erinnerungen. IV.

führte und zusammen von Burzburg nach Seban 30g. Obwohl Semper, wie gesagt, ausgeprägt niederbeutsch war, Roßbach bagegen, sprudelnd lebhaft, stets in hellem Born oder heller Freude lodernd, in lautem Lachen ober in lautem Schelten, ein echter Süddeutscher, ein Sohn des weinfrohen Frankenlandes, glichen fie fich doch vielfach: zumal in bem schönen, beißblütigen, grimmigen Born über alles Gemeine, Riedrige, Gelbstifche in Wiffenschaft und Leben: solche Naturen ziehen fich in ihrem ebeln Ungeftum, in ihrer Berachtung fluger und fleinlicher Rudfichten, der auch an Universitäten nicht seltenen Erbarmlichkeiten, in ihrem offnen Biderspruch auch gegen die einflußreichsten, ftrebfamften, glatteften und höfischeften Schläulinge viele Reinde zu und ihre Erfolge werden ihnen mahrlich nicht leicht gemacht, nur durch überwältigende Rraft und unantaftbare Verdienste erstritten und erzwungen. Ich darf fagen, daß wir drei Freunde, alle drei gleich unvorsichtig, gleich ungestüm, baber boshaftest angefeindet, schließlich doch alle drei nicht gerade gang

erfolglos gefampft haben: gerade auch jene Uebereinstimmung zog uns brei auf bas innigste aneinander. In Frankreich entfaltete Roßbach bei seinen aus Allen berbor glanzenden arztlichen Leiftungen zugleich einen folden Reuereifer in Wort wie That, daß wir ihn im Scherz (ahnlich bem rasenden Roland) "ben rasenden Robbach" nannten. Auch er und feine schöne Gattin. Frau Emma, boten mir in den schwerften Beiten meines Lebens in ihrem Baus, in ihren Bergen erquidende Aufnahme, Hegung, Beilung. 3ch durfte der Pathe ihres Madchens werden, daß, am 9. Kebruar (meinem Geburtstaa) 1871 geboren, die schönen Namen Beatrig Barbablanca Sedanica erhielt: und dies liebe Rind hat, nachdem wir Alten, weit auseinandergeriffen, nach Jena und Konigsberg, und in Arbeit versinkend, fast nie mehr Briefe wechselten, mit leiser hand die goldnen Faden geistiger Berbindung vor bem Berroften bewahrt, ja häufiger, fraftiger gewoben. Mit warmer Empfindung, mit inniger Rührung begrüßte ich nach langer Trennung die Freunde und die lieblich aufgeblühten Töchter in deren neuem Heim zu München: wie jedesmal fügte sich's so schön, daß auch meine liebe Frau und diese prachtigen Meuschen sich gar lieb gewannen und so war mir's eine helle Herzensfreude, daß ich die Beihnachten (1892) erschienene (vierte) Sammlung unserer Gedichte in Theresens und meinem Namen zueignen durfte: "dem Hause Roßbach": mit den drei bedeutungs-vollen Ortsnamen: Würzburg — Sedan — München. Es ist nichts köstlicher als solche Herzen in warmer, treuer Liebe sein eigen nennen dürfen. Das allein ist der oft recht schweren Mühe des Lebens werth: in einer Zeit, da man einen Bismarck fortstößt und in Wien durch den deutschen Botschafter vor ihm warut! — —

In Bürzburg fand ich auch wieder einen trauten Genoffen vom Gymnasium und von Balhall her (II. S. 111), den classischen Philologen Lorenz Grasberger, einen durch tief inniges Gemüth und dichterische Begabung (zumal auch für vollendet reine

Form), ausgezeichneten, treuherzigen oberbaierischen Landsmann: er stammt aus Klein-Hartpenning; manch buschigen Waldweg hat er mich geführt zwischen Höchberg und Waldbüttelbrunn, wann tief im Buchicht die Goldamsel ihren metallischen Ruferhob; und auch mit ihm und seiner goldharigen, echt germanischen Gattin, Frau Iohanna, hat die warme Freundschaft vorgehalten bis heute. Nun wird sie wohl dauern — bis ans nahe Ende.

Aber ach! begraben schon haben sie mir Einen im vorigen Jahr (1892), den ich so herzlich lieb gehabt habe wie nur sehr, sehr wenige Menschen: meinen theuern Matthias (von) Leger, den ausgezeicheneten Germanisten. Aus ganz armem Haus, einer Mühle zu Liesing im Lesachthal in Kärnten, war er entsprossen: als Knabe hütete er die Ziegen auf jenen hohen Bergschrossen und ward einmal in seinem geschlossenen Hirtenwagen von einem Bären bedroht; nur mit so harten Entbehrungen vermochte er später das Symnasium zu Klagensurt durchzumachen, daß der das

mals ertragne Hunger, vielleicht schärfer noch die schlechte Kost seine Gesundheit für immer erschüttert hatten: er war so arm, daß er auf dem Gemüsemarkt die leeren Außschalen auflas, sie mit gefundnem Talg ausgoß und an einem hinein gesteckten Feßen von Docht bei diesem Licht Nachts arbeitete! Lichte konnte er nicht kaufen und den ganzen Tag über mußte er nach der Gymnasialzeit durch Unterrichtsstunden sein karges Brod verdienen! (Später nahmen sich seiner in Graz Freund Weinhold und dessen Frau gütig an: bei ihnen sah der Hartgehaltne zum ersten Mal im Leben einen Christbaum: noch heute sei's ihnen gedankt!)

Leger kam nach Bürzburg an Stelle bes Germanisten Hermann Müller (der viele Jahre lang —
unter Duldung des ultramontanen Ministeriums
ruhte einstweisen alle Germanistik am Main! — nicht
mehr gelesen hatte!) etwa im Jahre 1868: wir lebten
also nur vier Jahre zusammen: aber gar bald
fanden sich unsere Herzen in schönster Freundschaft.

Bas hatte er doch für ein liebes Geficht! Wie. seelenvoll blickten die dunkeln Augen, wie weich klang die traute Stimme, und wie reizend stand ihm bas Lacheln, bas freilich nur felten die feinen Lippen belle umspielte! Er hatte Freude an meiner Poesie, meinen Balladen und Liedern, die gerade damals (feit 1868) reicher als je zuvor aus mir fprubelten: - gar manches von mir neu gebildete Bort hat er in das Deutsche Borterbuch ber Bruder Brimm aufgenommen, mahrend ber Beit feiner Mitleitung des großen Bertes; - und ich verdanke gang unschilderbar viel feiner Anregung und Belehrung in germanischer Sprachwiffenschaft. Unermudlich beantwortete er meine unablässigen Fragen auf allen Bebieten seines tiefgrundigen Biffens: er ersette mir Grammatik und Wörterbuch in allen germanischen Bungen.

Aber nicht nur Dichtung und Wiffenschaft, — warmer, inniger vereinten uns Gemuth und Seele: ich gewann ihn fast so lieb wie meinen odlen Freyberg

(II. S. 182, III. S. 118) und auch er mochte mich recht aut leiden, feinen "Stabreimler", wie er mich (fpater) Manch heitere Stunde verbrachten wir: nannte. fein goldreines und goldtreues Gemuth und feine durch so harte Jugend gar ernst gefärbte Stimmung schloß doch echten Sumor nicht aus, den fein Big um fo reizender gestaltete, als ihm alle Bitterfeit fehlte. 3ch habe nie ein schlimmes Wort aus diesem fein geschnittenen Munde gehört! Auch nachdem ich Bürzburg verlaffen, lebten wir in brieflichem und mündlichem Berkehr: von Ronigsberg und Breslau aus suchten meine Frau (die und beren Dichtung er warm schätte) und ich ihn gar oft in Burzburg auf und freuten uns im Garten von Saderlein der unverfühlten Freundschaft, von alten Leiden plaudernd und von neuem Glud, julet noch turg bor feiner Berufung nach München; bald barauf ftarb er.

Sein Tod hat mich tief, tief geschmerzt: es bleiben mir nur so Benige mehr aus früheren Tagen! Ich rief ihm nach:

Bar je ein Herz wie Gold so treu und rein, Berschmähte je ein Geist den schalen Schein Und drang bis in den Grund der Forschung ein, — Solch Herz und solch ein Geist war Dein. In Deutschland unvergessen wirst Du sein, Und leben wird Dein Lob in allen Tagen, So lange wir in deutschen Worten klagen! —

Eine ehrwürdige Gestalt, das Haupt von weißem Silberhar umwallt, war der Philosoph Franz Hoffsmann. Auf manchem Spaziergang versuchte er, freislich vergeblich, mich für die Mhstik seiner Baderischen Philosophie zu gewinnen. Trop schroffen Gegensases in unseren Weltanschauungen zog uns manches Gemeinsame an: so die Begeisterung für das deutsche Baterland, in der er auch den Heldentod seines bei Wörth gefallenen Sohnes würdevoll und gefaßt ertrug.

Ferner sind hier zu nennen der früh verstorbene Privatdocent der Medicin Dr. von Franqué und dessen Gattin, Frau Margarethe, die halb Französin, voll französische Anmuth der Erscheinung und der

Seele überall mit sich hin trug. Bir nannten sie: "La Marguerite des Marguerites". —

Eine vielbewegliche, eifergeschäftige Natur war der Archäologe Hofrath von Urlichs, ein Rheinpreuße, neben dem Historiker von Wegele ein Führer der sogenannten "Gothaer", d. h. der die preußische Vorherrschaft anstrebenden Partei, der wir bisherigen "Großdeutschen" nach 1866 selbstverständlich alle zusielen.

Ein außerordentlicher Bortheil für meine Geiftesentwickelung in Ergänzung empfindlicher Lücken, in Ausgleichung drohender Einseitigkeit wurde es, daß ich damals in Bürzburg durch ganz hervorragende Männer und in angenehmster Beise ziemlich tief in die Belt der Naturwissenschaften eingeführt wurde.

Ich muß näher hierauf eingehen.

Wir sahen, (I. B. S. 61) wie schon den Knaben im älterlichen Garten die Natur — Thiere aller Art, zusmal Bögel, auch Pflanzen, die Sterne, die wechselnsden Erscheinungen der Atmosphäre — nicht blos in der Phantasie dichterisch mächtig angezogen, auch

seinen Beobachtungssinn, seine Wißbegierde lebhaft gereizt hat. Leider aber fehlte in dem Gymnasialunterricht jede Befriedigung dieses Triebes und in den Universitätsjahren nahmen die Geisteswissenschaften und die Dichtung Zeit und Kraft dermaßen in Anspruch, daß z. B. der Besuch naturwissenschaftlicher Borlesungen ausgeschlossen war. So klasste, obzwar es an Sinn und Eifer für Natur und Naturkenntniß auch damals nicht fehlte, hier eine schlimme Lücke meiner Bildung.

Da war es die geniale Lehre Darwins, die, durch den beredten, begeisterten und begeisternden Mund des Naturforschers Morit Bagner — eines Hausfreundes meiner Mutter — verkündet, mich auf das allermächtigste ergriff: ja gewaltiger als mich irgend ein geistiger Einfluß seit Prantls Philosophie erregt hatte. "Heia" rief ich meinem Belehrer zu, nachdem ich den Kern der Sache begriffen hatte, "da sind wir ja mit einem Schlage das vernunfterwürgende Mirakel los!"

3ch las nun ichon in München, wie fpater in Burgburg und Königsberg alles, mas von Darwin veröffentlicht murde: in dem Berständniß mard ich aber am Main auf bas Gunftigfte geforbert burch ben lebhaften Bertehr mit fo ausgezeichneten Naturforschern wie die Freunde Semper und Rogbach. bann die Botanifer Sachs und Prantl, der Sohn meines theueren Lehrers (f. unten), der Geologe Sandberaer. die Phufiologen Bid und Röllifer, der Phufiter Rundt ("Bas benn? Bas benn?" hieß er uns nach biefem feinem häufigen Ausruf), der Chemiter Streder und Andre waren. Auch wir Laien durften an den Bortragsabenden der "medicinisch-physifalischen (?) Befellschaft" erscheinen und hörend und fragend habe ich eine Fülle von Anregungen und Erweiterung meiner Renntniffe auf jenen Bebieten damals bavongetragen, für die ich heute noch tief bankbar bin. Bei Gemper hörte ich mit reichster Belehrung Borlesungen über Darwinismus, Biologie, Geographie der Thiere, lernte auch später mancherlei hierin von meinem lieben Freunde,

dem Zoologen Karl Chun zu Königsberg und zu Breslau. Ich bin auch der Erste gewesen, der, wie aus dem Prantl'schen Anthropologismus und dem eignen Historismus, aus dem Darwinismus für die Rechtsphilosophie die nothwendigen Folgerungen zog, dabei aber die logische Nothwendigkeit des Strafrechts des Stats scharf wahrend, obwohl der "absolut freie" Wille, der — dem Mirakel, bei solcher Ansschaung nicht aufrecht erhalten werden kann.

## V.

Dan dieser Stelle muß mit Lob und Dank auf das Wärmste geseiert werden eine gesellschaftliche Einstichtung Würzburgs, um welche die Mittelstadt gar manche größere beneiden muß: ich meine die "Harmonie-Gesellschaft", in deren stattlichen und behaglichen Räumen am Domplat alle Gebildeten eine musterhaft reiche Sammlung von Zeitungen und Zeitschriften, Spielsäle, eine gute und billige Wirthschaft, im Winter Concerte und Bälle (im Sommer auswärts veranstaltete Festlichkeiten), und beinahe stets die Wahrscheinlichkeit, Freunde oder Bekannte anzutressen, sanden und genossen: kurz, alle Vorzüge eines englischen Clubs ohne dessen Steisseit. Es giebt ja in vielen deutschen Städten ähnliche Gesellschaften: aber ich wüßte der Würzburger Harmonie nur etwa den

Königsberger "Börsengarten" (unzertrennlich von Prosessions Samuels genialer Leitung!) zu vergleichen, der den Borzug eines sehr schönen Gartens für den (kurzen) Sommer, aber den Nachtheil minder erfreulicher Räume für den (langen) Winter hat. Mir sind die Erinnerungen an die aufregenden Berichte aus den Jahren 1864, 1866, 1870/71 an jene Harmonies Säle geknüpft, wo die Extrablätter zufrühest eintrafen. Belche Eindrücke!

So viel über die Salon-Gefellichaft und die wiffenschaftlichen Anregungen.

In gemüthlicher süddeutscher Beise kamen aber daneben Manche der aufgezählten bei einem Glase Bein oder Bier zusammen, zumal an den schönen Sommerabenden im Freien, z. B. in der Leimsud, auf dem linken Mainuser, oder im "Bezegärtle" nahe dem Sanderwasen (dem weißharigen Wirth ist vor der Zeit ein ganzer Strauß rothwangiger Töchterlein in das Grab gefolgt). Der Schursemurse vereinte uns gar oft Mittags in dem hübschen Gärtlein von

Saderlein (Magistris) am Dominicanerplat: zumal die unaufhörlichen Siege bom 2 .- 8. August 1870 wurden mit unaufhörlichem Trint-Inbel und Jubel-Trinten bort gefeiert. Aber auch im Binter im Edartsgarten und in andern bier-fruchten Räumen waren außer den bereits oben genannten Freunden Blieder diefer Tafelrunde die höchft anregenden Physiologen und Physiter Fid und Rundt, der Archivar Schäffler, der vortreffliche "Meifter" Beg, Professor an dem Bolytechnicum, ben ich im "Beltuntergang" geschildert habe - ein Mann, wie man sich etwa Hanns Sachs oder Beit Stoß vorstellt -, der gescheute Mathematiter Selling mit feinen herausfordernden Baraborien: - er führte unsere bescheidene Caffe: Die Rechnung stimmte nie: er erflarte bas baraus, bag bas Rechnen aufhöre, wo die Mathematit anfange -, ber Beologe Nieß, ber Nationalöfonom Gerftner, ber Bauptmann Beinrich (von) Reder, als Rriegsmann und Dichter hervorragend, und Andre mehr

Im Inhre 1865 tauchte bei uns auf ein fehr

langer (das ist er heute noch), hochaufgeschoffener, unwahrscheinlich magerer (bas ift er ichon lange nicht mehr!) Jüngling aus der Oberpfalz mit einem zaghaften Unflug von Bart, um defwillen er wohl fo oft errothete: wenigstens mar tein andrer Grund für diefe häufigen Ausbruche von Schüchternheit zu ergrunden als etwa noch eine zu weit gehende Bescheidenheit. wie wir fie heute an den jungen Berren meift nicht zu beforgen haben. Er löfte (1866) die von mir gestellte Preisfrage, promovirte 1868 und habilitirte nich (1870) für meine Facher: beides mit Auszeichnung. Rarl Garcis hieß er und ward einer meiner liebsten Freunde, mein Schüler, nie in ber Borlefung ein Borer, aber in gar manchem Abendspaziergang in den Jahren 1869-1872 ein feinsinniger Laufcher und Erwiderer Auffassungen; getreulich hat er mit mir meiner getheilt schwere Beiten, bann meinen frangofischen "Rriegezug" von Bagenau bis Sedan, fpater aber, nach 1872, auch manche frohe Stunde in Gießen, in Ronigeberg, am Chiemfce, in Partenfirchen, auf Dabn, Erinnerungen, IV.

der Mendel, in Meran: goldtreu, goldwahr, goldrein und gutig gegen alle Menschen hab' ich ihn erfunben immerdar: und abermals hatten meine Frau und ich das Blud, daß wir auch Rarls prachtiger Gattin, Frau Clementinen, in schöner, warmer Freundschaft nabe treten durften; fie ift zwar jest t. pr. Beb. Juftigrathin geworden, aber dabei ein Prachteremplar einer Munchnerin geblieben. Im "Rampf um Rom" und in "Julian" ift der wackere, offenherzige, treugemuthe Barizo nach Rarls Bilde gezeichnet; ich schlug ihn bei meiner Ueberfiedlung nach Breslau der Ronigsberger Facultat als meinen Nachfolger vor langst find alle Leute am Pregel barin einig, baß fie einen befferen Tausch gar nicht hatten machen fonnen, mas den Menschen und mas den Lehrer anlangt und da sie nun einmal so gutig sind, mir für mein Wirken unter ihnen zu danken, haben fie dennoch mir am Marmften ju danten für den Erfagmann, den ich ihnen gestellt habe. Er "hat viel Liebe", d. h. Beliebtheit, wie man dort spricht. Ich fühle an diefer Stelle wieder lebhaft den Uebelftand, daß man bei folder Erinnerungsschreiberei die Lebenden nicht fo loben darf, wie sie es verdienen.

Da verstattet mir nun freilich der frühe Tod eines andern ausgezeichneten jungen Mannes, mit den warmen Worten nicht zu geizen. Dr. Julius von Gosen hatte in München Borlesungen bei mir gehört, auch in meinem Saufe viel verkehrt und trat nun als junger Doctor juris in den Dienst bes Auditoriats zu Burzburg ein: fo follte er in Uniform die Beschießung des Marienbergs durch die Breugen mitmachen, die ihm buchstäblich bald ben Ropf gekoftet hatte, (f. unten). Der reich Begabte und edel Gesinnte mußte aus Mangel an Mitteln auf die ersehnte akademische Laufbahn verzichten: er trat dann in die Leitung der Allgemeinen Zeitung in Augsburg und ward einer schönen Bufunft, einer gludlichen Che und feinen Freunden durch einen vorzeitigen Tob (schon 1874?) entriffen.

## VI.

Betets gut besucht war meine Vorlesung über Rechtsphilosophie (oben S. 34) troß der ungünstigen Stunde (von 2—3 Uhr im Winter!), die ich als Benjamin der Facultät hatte wählen müssen. Zu den fleißigsten Hörern derselben zählte ein blonder, bleicher Jüngling, der, von München her an mich empfohlen, leider nur 1 oder 2 Halbjahre in Würzburg studirte. Wie eifrig schrieb er sich's auf, als ich das Gewohnheitsrecht "fristallisirte Sitte" nannte. Er öffnete mir allemälig vertrausam sein tief, sein und zart fühlendes Herz und theilte mir auch seine Dichtungen mit. Sie bezeugten eine wahrhaft classische Vollendung und Reinheit der Form. Ich war ganz verblüfft, bei solcher Jugend solche Vollkommenheit des Ausdrucks zu sinden.

Richt heiße Leidenschaft oder fortreißende Macht bes Befühls iprach fich in ben meift antifen Bersmaßen aus, aber eine fühle, reine, vornehme Beschaulichkeit und edelfter Aufschwung zu ben höchsten Idealen. Bie für mich das Germanische, so war und ist für Mar Schlierbach das Bellenische die Belt feiner Bestaltungen. Er hat nur Lyrisches veröffentlicht, bisher zwei Sammlungen 1): sie wurden wenig befannt: selbstverständlich! Sind sie doch im besten Sinne des Wortes vornehm in Form und Inhalt. setzen feine Bildung voraus, wenden sich nicht an bas - nun fagen wir höflich bas "Pathologische" im Menschen und werden von feiner "Clique" (bas Fremdwort ift unentbehrlich!) mit dem Schellengeraffel der fogenannten Literaturzeitungen angepriefen. Schlier= bachs Uebersetzung bes Lucretius, bes unvergleichlich

<sup>1) 1872</sup> und 1880; lettere erschien bei Freund Tocche-Mittler [E. S. Mittler'sche Hofbuchhandlung Berlin], dem ich diesen "feinen Autor" (buchhändlerisch zu reden) zuführte, ich habe sie besprochen Bausteine III. 1882. S. 411.

geistgewaltigften romischen Dichters, ist von einem ber gründlichsten Renner des Alterthums, von Freund Friedlander in Ronigsberg, als "meifterhaft und musterhaft" bezeichnet worden. Uebrigens hat das verfluchte Dichten (bas zwar gerade feine Sunde ift, aber schön ifte sallerdings häufig! auch nicht) dem waderen Max wenigstens nicht wie andern Leuten in der akademischen Laufbahn geschadet: in recht jungen Sahren ward er als Nachfolger von Bogls (II. S. 663) ordentlicher Professor des Staterechts an der Sochschule München, allwo er unter dem Namen "Mar Sendel" (also wohl pseudonym?) jenes vielbandige ausgezeichnete Bert über baierifches Statsrecht geschrieben hat, bas, abschließend und erschöpfend nun wohl für ein halbes Sahrtaufend bas lette über diefen Begenstand fein wird.

Ich sprach oben (S. 68) von fleißigem Besuch einer Borlesung; auch bezüglich der übrigen kann ich durchaus nicht flagen über die Bürzburger Studenten, selbstverständlich größtentheils Sohne der drei "fran-

tischen" Kreise Baierns 1). Sie waren nicht unsleißig und zeichneten sich durch leichte, rasche Auffassung, lebhafte Geistesbeweglichkeit aus. Die baierischen Studenten in München sind schwer nach Stämmen geschieden zu beurtheilen, da außer den Altbaiern auch wieder jene "Franken", dann wirkliche Franken aus der Pfalz und Alamannen aus dem Kreise Schwaben dort vertreten sind: der rasche, lebhafte Pfälzer und der eigenartig feurige Alamanne stehen dem Main-Franken näher als dem Bajuvaren, der von schwerem Boden ist und langsamer im Begreisen, aber an Ausdauer und kerniger Krast jene — am wenigsten freilich die Alamannen — überragt. Die unvergleichlich sleißigsten, pflichttreuesten, arbeitsamsten, ausdauerndsten Studenten, die ich im Leben zu lehren

<sup>1)</sup> Sind aber nicht "Franken" fondern Thüringe, nur mit eingesprengten franklichen Colonieen; seltsam: die Franken sind keine "Franken", die (königlichen) Sachsen keine "Sachsen", sondern, sofern Germanen und nicht Wenden, ebenfalls Thürtinge, und die Preußen sind keine "Preußen", d. h. Abkömmslinge der Perkunosverehrer.

hatte, waren meine lieben, madern Oftpreußen und (nicht polnischen) Bestpreußen in Ronigsberg: Seil ben tüchtigen Jungen! Es mag ja zum Theil die große Armuth der dort Studirenden ein trauriger Grund fein, ber ju jenem Rleiße beitragt: benn es ift unglaublich, unter welchen Entbehrungen mit Brieren, Stundengeben und Sungern gar Biele bort ihre Studien treiben muffen: es studiren an ber Albertina gablreiche Sohne aus völlig unbemittelten Familien: wie es in den "Buden" erfrankter Stubenten aussah, die ich zuweilen aufsuchte, ist nicht zu schildern! Ohne die in Rulle gespendete dreifache Bergunftigung von Freitischen, Honorarftundungen und Stipendien fonnten viele Dutende fich gar nicht halten am Pregel: ich habe einmal an einem Sommerabend von 5-9 Uhr hintereinander Salbjahreprüfung ju halten gehabt: jeder, der eine jener drei Wohlthaten genießen will, muß aus jeder Borlesung, Die er im Salbjahr gehört hat, eine Prüfung bestehen: ich habe bamals gewiß sechzig oder achtzig geprüft: ber ganze

große Sal XVI war gepfropft voll von Prüflingen: in Breslau gehen im Halbjahr etwa 6—8 Gesuche um Stundung oder Stipendium ein.

Mag also auch die von Rindheit auf streng eingeschärfte Pflicht, so rasch als möglich sich erwerbsfabig zu machen, zu jenem Gifer beitragen, - weitaus das Meiste bewirft dabei die gange Bolkeigender Oftpreußen, wie sie durch den Stamm (- meift, nicht ausnahmslos, Niederdeutsche! -), die Geschichte der Besiedelung und Eroberung des Landes und endlich fehr ftark durch das harte, raube Alima, die Bodenbeschaffenheit, die Abgelegenheit im außersten Diten, furz durch den außerst schweren Rampf um's Dasein in diefer Proving erzeugt worden ift: eben durch Vererbung und Anpaffung. oftpreußischen Studenten ahneln darin den Althaiern, daß fie, schwerer Boden, wie diefe, langfam, fast möcht' ich fagen, widerstrebend auffassen: nicht leicht folgen fie fremden Bedanken, vielmehr mit stets wacher Rritit, fast mit Diftrauen: man fann fie nie

überreben, man muß sie Schritt für Schritt überszeugen; sie fortreißen durch Beredsamkeit ist gar keine Möglichkeit, auf ihre Phantasie kann man nicht wirken. Warum nicht? Weil sie keine haben! Außer (Simon Dach und — Gottschedt!) Herber und Schenkensdorf haben sie (bis auf den wackern Wichert, s. unten) keinen nennenswerthen Dichter hervorgebracht, auch in der bildenden Kunst und in der Musik ist gerade nicht allzu viel von ihnen zu rühmen: dafür aber Kant und in allen Wissenschaften hervorragende Gelehrte.

Reben jenem Mangel an Form-Gefühl im allerweitesten Sinn und an Einbildungsfraft und neben
einer gewissen Schwerfälligkeit im Erfassen steht nun
aber, wie gesagt, eine Kernkraft der ausdauernden,
mühewilligen Arbeitstreue, welche, neben verwandten
Zügen des Bolkscharakters, wahrhafte Berehrung erzwingt. Ich habe in einem Halbjahr von 18 Seminaristen 35 Arbeiten erhalten. Ich habe 12 Iahre
lang im Sommer von 5—6, da jeder Mensch, Stu-

bent wie Professor, lieber spazieren geht, im Juli bei ftarkster Site eine bochft anstrengende fünfstündige Borlesung — über preußische Stateverfaffung Selbstverwaltungerecht - gehalten, fo stoffreich, daß ichon bas Nachschreiben eine gewaltige forperliche Unftrengung bildete: -- bon ben fechzig eingeschriebenen Sorern fehlten nicht fünf. Das möchte ich in Breslau nicht magen, in Breslau, wo mich die Amtsgenoffen wohlwollend und fehr mit Recht warnten, von 12-1 Uhr im Sommer, wie ich in Königsberg 16 Jahre gethan, Borlefung zu halten, "weil die Beren Stubenten zu dieser warmen Stunde nicht gern erscheinen wurden". Da bin ich nun also bei den Breslauer Studenten und deren Leumundszeugniß angelangt. Es find weit überwiegend Schleffer, bann Beftpreußen und Posener: mit Bedauern muß ich sagen: es sind, was Borlefungsbesuch und Arbeitszähigkeit betrifft, die ichlechteften Studenten, die ich an einer Sochschule zu belehren gehabt habe. In einer von 55 belegten, wichtigen Vorlesung, aus der "geprüft" wird (und

bas ist ja die Hauptsache!), sind in einem Wintershalbjahr regelmäßig nur 6—10 erschienen. Run lag mir ja selbst der Einwand recht nah (die [auswärtigen!] Herrn Amtsgenossen brauchen das mir nicht zu "suggeriren"): "je nun, du gefällst eben den Breslauern weniger als den Königsbergern, sei es, daß jene höhere Anforderungen stellen, sei es, daß der beginnende Gehirnschwund der Greisenhaftigkeit deine Lehrzgabe verringert hat". Aber dem ist nicht so. Denn alle hiesigen Amtsgenossen, auch die jüngsten, und zweisellos vorzügliche Lehrer, haben die gleiche Klage zu führen.

Ein wenig besser ist es geworden seit den letzten Erlassen des Ministeriums, zumal der Besuch der Seminarübungen: hier übe ich ohnehin eine Art Ueberwachung, da ich die Herrn, jede Stunde etwa 10, bei Namen aufrufe und befrage und zweimal ohne Entschuldigung ausbleibende ausschließe, d. h. ihnen das Abmeldungszeugniß verweigere. Allein wie tief stehen die Herrn doch an Arbeitseiser unter

jenen wadern, armen Oftpreußen, die täglich etwa 5 Unterrichtsstunden ertheilen mussen, trot jener drei Bergünstigungen, um sich nur ärmlich durchzubringen! Am Ansang jedes Halbjahrs gebe ich aus meinen verschiednen Fächern 12—20 Gegenstände zur Auswahl für Seminararbeiten: in den beiden letzten Halbjahren zählte ich 70 und 65 eingetragne Theilenehmer an den Uebungen und von diesen 135 erhielt ich in zwei Halbjahren — 2 Arbeiten.

Der Grund dieses Mangels an Arbeitseifer und Arbeitsausdauer liegt nicht in den Berführungen (du lieber Gott!) der großen Stadt. Berlin ist viel "größer", viel "verführerischer" und die Hochschule erfreut sich fleißigeren Besuches der Borlesungen.

Bielmehr gilt auch hier wie von aller Begabung ber Stämme wie ber einzelnen: omnis determinatio negatio. Jeder Stamm hat die Fehler seiner Borzüge: die Schlesier ähneln erheblich ihren Rachbarn und vielhundertjährigen Statsgenossen, den Deutsch-Desterreichern: gar viel deutsch-österreichisches, auch in Mundart und Lebenssitte, muthet ben Renner an, obzwar die Bevölkerung Schlefiens, fofern fie überhaupt deutsch ist (bas Slavische ist hier in einer Stärke vertreten, an die man fich erft gewöhnen muß!), nicht bajuvarisch, sondern gang überwiegend thuringisch ift, wie unter Andrem auch Bieles in der Mundart beweift. Bohlan, mit den Borgugen der Deutsch-Desterreicher haben die Schlesier auch manche von deren Schwächen gemein: fie find liebenswürdig, freundlich entgegenkommend, leichtlebig, fie faffen rasch und leicht: - all das unvergleichlich mehr als die Oftpreußen, die nichts weniger als entgegenfommend, vielmehr zurudhaltend und durchaus nicht rasch bewealichen Geistes sind: ich muß mich also als Lehrer 3. B. in den Uebungen hier viel weniger abmühen, die Leute mit meinen Bedanken Schritt halten zu laffen: auch heiterer find fie, dem Bige juganglicher: aber jah ausdauernde martige Rernfraft, die state Bereitwilligfeit und vor Allem von Jugend an die Bewöhnung, ja die Nothwendigteit, sich in harter, streuger Arbeit bis zur Erschöpfung zu mühen — das ist weder bei den Deutsch-Oesterreichern noch bei den Schlesiern und (vielsach flavischen) Westpreußen oder Posenern eine häusige Tugend und Erscheinung. Im Bergleich mit Ostpreußen ist eben in Schlesien der Kampf um's Dasein viel leichter, weil das Klima gelinder, das Land reicher; dann ist der Thüring ganz bedeutend weicher als der Niederbeutsche und die ungermanische Beimischung in Schlesien sach posen und Westpreußen] viel stärker als in Ostpreußen (abgesehen von Litthauen und Masuren).

So! Zest werde ich es wohl durch meine Unsparteilichkeit (wie mein Konrad von Kärnthen in der "Deutschen Treue") mit all' den geschilderten Stämmen und Studenten gleichmäßig verdorben haben: mit den "Franken" in Würzburg, den Pfälzern, Schwaben und Altbaiern in München, den Ostpreußen in Königsberg und wahrscheinlich am gründlichsten mit meinen jeßigen lieben Provinzgenossen und Hörern. Aber den lesteren habe ich diese meine Meinung — die

schrstuhl herab und in der Seminarbank mündlich gesagt, daß sie nicht überrascht sein werden, lesen sie's gedruckt. (Aber sie lesen's nicht! Prüfe ich doch nicht aus diesen Erinnerungen!)

Ferner müßte ich mich nun wohl entschuldigen dafür, daß ich erstens gegen den Plan dieser Aufzeichenungen aus der Königsberger Zeit bis in die Bres-lauer vorgegriffen und daß ich zweitens in den Rahmen der Würzburger Sahre diesen Bergleich der Bürzburger mit den Ostpreußen und Schlesiern eingeschoben habe.

Aber ich entschuldige mich nicht.

Erstens habe ich in dem Borwort gesagt, daß ich diese Blätter schreibe zu meinem Bergnügen und nicht für das mir gleichgültige Urtheil der "Literatur-Kritiker". Zweitens ist ein Uebergreifen in die Zeit nach 1888 doch auch in andern Dingen — so in der Politif: Tod der beiden Kaiser, Fortschickung Bis-marck, neuer Curs — nicht ohne den Schein leise-

treterischer Feigheit zu vermeiden und drittens setzt ein Bergleich eben nothwendig mehrere zu vergleichende Dinge voraus: wollte ich vergleichen, so mußte ich in Bürzburg auf Königsberg und Breslau vor, oder in Königsberg auf Bürzburg zurück, auf Breslau vorgreifen.

Rur kurze Zeit war ich zusammen mit dem Privatdocenten der Botanik Karl Prantl, dem Sohne meines großen Lehrers (II. S. 19 f.). Er hatte den unvergleichlichen Charakter — in Leben und Wissenschaft — des Baters geerbt, die Schlichtheit, die Gediegenheit, die Gründlichkeit, die sehlichtheit, die Bediegenheit, die Gründlichkeit, die selbsklos stets nur das Wahre und das Wackere suchende Hingebung an die Idee, wortkarg, herb, verhalten wie der Bater:

— aber von goldtreuem Gemüth und nicht ohne einen köstlichen Humor, den freilich nur seine Nächsten kennen lernen dursten. Seit unserer Trennung in Bürzburg (1872) bis zu unserem Wiederzusammens Dahn, Erinnerungen. IV.

treffen in Breslau, wohin er von der Forstakademie au Afchaffenburg als ordentlicher Professor der Botanif und Director des botanischen Gartens berufen wurde (1890?) hatte er sich zu einem fehr hohen Plat unter seinen Fachgenoffen emporgeschwungen und auf das Inniafte freute ich mich, den Sohn meines Lehrers hier als Umtegenoffen zu begrüßen. Die Bergen gingen uns auf, sprachen wir vertraulich von ben alten schönen Beiten zu München und zu Burgburg und von feinem herrlichen Bater. Gein Sauslein nahe dem botanischen Garten mar die poesievollfte Bohnstätte in der großen, larmenden Stadt. Mie. viel schöne Frühlingsabendstunden verbrachten wir und meine Thereje, deren großer Gonner und emfiger botanischer Lehrmeister er war, in dem hervorragend schönen botanischen Garten jenseit der Ober! Auch ich "lernte nach", wo ich in München und Bürzburg abgebrochen: Pflanzengeographie hatte mich von jeher lebhaft angezogen, wie Thiergeographie, die mir in Burzburg Freund Semper, hier Freund Chun erschloß.

Ach, die Freude an und mit Prantl sollte nicht lange währen: in der Blüthe jugendlicher Mannestraft erlag der Backere rasch einer tückischen Krantsheit. Traurig haben wir die Leiche des Mannes ohne Falsch nach München entsendet.

Dankbar gedenke ich unter den jüngeren Bürzburger Freunden auch des Archivars Schäffler; er hatte in München Borlesungen bei mir gehört, war eine frische, fröhliche, einfallreiche Natur, der mit Gareis bei dem Abschiedsfest für Kundt und mich das Beste that und mich bei Ausarbeitung des Weltuntergangs (VII. Auflage. Leipzig 1889) mit Bürzburger Quellen und Literatur auf das Freundlichste unterstützte. Auch er starb früh hinweg.

Nur furze Zeit durften wir uns des als Gelehrter und als Mensch ausgezeichneten Chemikers Strecker erfreuen: in diesem Hause wußte man nicht, ob der Frau oder einer der drei Töchter oder dem Anaben der Preis der Schönheit gebührte. Nach dem frühen Tod Streckers ward ich Vormund der einen Tochter, die ich (ober vielmehr sie sich selbst!) so geschwind verlobte, daß manche Mutter am Maine mich zum Bormund ihrer noch unverlobten Tochter wünschte: sie war in Christiania geboren, daher waren ihre Papiere dänisch und ich hatte sie vor Gericht zu übersegen: nun ift sie lange schon die Frau Hofrath von Leube und waltet gar mächtig und herrlich in Bürzburg. Der jüngsten Tochter half ich zuweilen ihre englischen Aufsätze etwas rascher zu Ende schreiben. (Frau Professor Erich Schmidt in Berlin, erinnern Sie sich noch an die vielen Dintenkleze, um die wir gescholten wurden?)

Als eine Einseitigkeit der Bürzburger Geselligkeit ward bereits beklagt, daß sie sich für Prosessoren sast nur unter Prosessoren abspielte: außerhalb dieses Kreises verkehrte ich fast nur mit den Brüdern König (König & Bauer, Schnellpressensabrik) in Zell, wann diese "Königlichen Kaufleute" ihren herrlichen, am Fluß gelegenen Garten und ihr palastähnliches Haus gastlich öffneten: wie schön war die Nacht der Sommersonnenwende 1868 in jenem Garten! (Ge-

dichte II. Sammlung, III. Auflage. Leipzig 1883. S. 403.)

Doch dankbar gedenk ich auch meines verehrten Freundes, des Advocaten Sofrath Streit, dem ich von unfrem gemeinschaftlichen Freund, Professor von Poezl (II. S. 563), empfohlen worden. Er war das Muster eines Anwalts in Hochhaltung der Aufgaben seines Berufs und mir in allen praktischen Dingen ein werthvollster Rather und Helfer. Ihm gönne ich das Glück, daß er fast zwei Jahrzehnte lang in seinem schönen Besithum zu Kissingen, der sogenannten "oberen Saline" Bismarck hausen und hosen durfte. Etreit vermittelte dann auch meine Einführung in dem stilvollen "Falkenhause" (auf dem Markt) seines humorreichen Amtsgenossen und Freundes, des Rechtsanwalts Warmund.

## VII.

Dicht selten waren Besuche von Freunden und von Fremden in der freundlichen Mainstadt: Freund Lübcke (II. S. 443) durfte ich mit den vielsach für die Baukunst der Renaissance wichtigen Gebäuden der Bischossstadt bekannt machen; ihm folgte — zum Zweck gleicher Forschungen — der wahrhaft ehrsfürchtig von mir angestaunte große Aesthetiker Bischer, als dessen begeisterten Schüler ich mich heute noch rühme, auch nachdem die Aesthetik der Heyenküche: "schön ist häßlich, häßlich schön" in die Zeitungen als allein selig machend hinaus geschrieen und in zahllosen "Kunst-Werken" verwirklicht worden ist: ich lernte ihn damals kennen, später traf ich ihn — kurz vor seinem Tod — in Prien am Chiemsee wieder, wo der Hochbetagte zum verabredeten Stelldichein im gräulichsten Wetter

einer Herbstnacht über alle Schrecken eines oberbaierischen Dorf- (Berzeihung Markt!-) Pflasters muthig in's Wirthshaus hindurch stapfte, wo er sofort so geistüberlegen zu sprechen anhub, daß alle um ein Menschenalter Jüngeren andächtig zu lauschen sich begnügten.

Biederholt erschien Freund Dr. Theodor Toeche (III. S. 540) (jest Toeche Mittler) aus Berlin: einmal in schweren Zweiseln. Der eifrige und erfolgreiche Schüler Ranke's wollte sich für Geschichte habilitiren: aber der Großvater Mittler und die ganze Familie wünschten dringend und mit Recht, daß er als der einzige, der dafür in Frage kommen konnte, das altehrwürdige Geschäft "E. S. Mittler und Sohn" übernehmen möge. Ich suchte ihn zu überzeugen, daß man den Idealen auch als Berleger — aber eben als idealer Berleger — dienen könne und als Raufmann durchaus nicht auf weitere geistige Ausbildung berzichten müsse. Ich glaube erheblich zu seiner Entscheidung in diesem Sinne beigetragen zu haben und

der Erfolg hat mir Recht gegeben: er ist ein idealer Berleger geworden und ein allen Idealen lebender Mensch geblieben. Das lette Mal kam er nach Bürzburg auf seiner Hochzeitsreise (1869): er hatte das Fräulein Elisabeth von Albedyll heimgeführt und damit das Glück seines Lebens: abermals darf ich rühmen, daß meine liebe Frau Therese und ich die warme Freundschaft auch dieser Gattin eines Freundes gewonnen haben: — was sich ja keineswegs in jedem Falle von selbst versieht!

Diese im edelsten Sinne des Wortes "aristokratische" Natur hat das liebe Haus Nro. 69 (und
die folgenden!) in der Rochstraße zu Berlin mit
ihrem vornehmen, seinen und zarten Wesen geadelt
und geweiht und wenn jemals Ideal und Leben
sich verschmolzen haben auf Erden, so gewährt diese
deutsche Familie — Aeltern und Kinder — solchen
Unblick. So lange noch derartige Menschen im
Deutschen Bolke wirken, wird die Bestialität in
Leben und Kunst, die Besämpfung aller sittlichen,

geistigen, und Bergensbildung fo leicht nicht siegen: wie man manchmal fürchten mochte.

Eine warme Freude brachte mir der Besuch meines lieben Josef Bictor im Jahre 1864 (?) und im Jahre 1869 die Frühjahrs-Banderfahrt mit ihm: — ich holte ihn in Karlsruhe ab in dem stillen Haus an der Stephanienstraße zu der Enthüllung des Hölderlin- Dentmals zu Laussen am Neckar. (S. III. S. 240 f.)

Außer jenem kurzen Ausstlug mit Freund Scheffel nach Lauffen (II. S. 246) habe ich, wie oben bemerkt, in den neun Jahren meines Lebens in Würzburg leider die günstige Lage dieses Wohnorts nicht besnüßt, das so leicht erreichbare Mittels und SüdsWests Deutschland kennen zu lernen. Ich beklage es jest als thörig: jene tief eingewurzelte (I. S. 444) Pedanterie — war wohl besonders Schuld an dieser nicht mehr nachzuholenden Versäumniß: von der streng vorgeschriebenen Zeits und Arbeits-Eintheilung abzuweichen konnte ich mich kaum je entschließen. Allerdings war die Last der wissenschaftlichen Aufs

gaben nicht leicht zu tragen: und nur ununterbrochene ämfige Arbeit konnte leisten, was ich mir zu leisten vorgesteckt hatte.

## VIII.

Eine neu an mich herantretende Aufgabe war das Abhalten der Abgangs-Prüfungen der Studenten: gleich im Herbst 1863 ward ich in den Prüfungsausschuß berufen und seither habe ich nun volle
31 Jahre in Würzburg, Königsberg und Breslau
geprüft: oft, wie die Jungfrau von Orléans sagt,
"mir nicht zur Lust und Andern zum Verhängniß".
Ich muß mich hier wieder einmal ein wenig loben:
ich glaube, ich bin ein guter Prüfer: ich weiß, daß
ich ein beliebter bin (sofern man einen Menschen,
der einen prüft, überhaupt lieben kann: fürchten und
hassen sind dabei wohl mehr natürliche Empsindungen).
Auch zum Prüfen gehören zwei Dinge: Begabung
und Ausbildung dieser Begabung. Schon an der
Begabung hiefür gebricht es gar manchen, die der

liebe Gott in feinem Born zu Brufern gemacht bat: man muß die Fähigkeit haben, fofort auf den Bebankengang des Prüflings einzugehen und ihn durch hienach eingerichtete Fragen auf das Richtige zu leiten; auch Geduld gehört jum Prufen wie jum Lehren: man barf nicht heftig, nicht ärgerlich werden auch bei den unglaublichsten Antworten; der Mensch, ber in terrore examinis steht, kann sich auf geminderte Burednungsfähigkeit berufen: ber gleiche würde bei'm Glase Bier vielleicht gang richtig ant-Aber jum Prufen - wie jum Lehren -"gehört nicht nur Geduld, auch echte Bergenshuld". Man muß eben ein warmes Berg für die Jugend haben und muß bei Leuten, die man, wie wir in Preußen in den Seminarien, halbe Jahre hindurch in ihrer Eigenart, in ihrer geschickten oder unbeholfnen Ausbrudeweise kennen gelernt, auf diese Gigenart eingehen. Schon gar manchem mir als mufterhaft fleißig, aber ein wenig befangen oder als ungeschickt bekannten Jüngling habe ich badurch geholfen, daß ich in ber

Art meiner Kragestellung jene Schwächen berudfichtige, mahrend ich einen volkstundig Raulen nicht gärtlich schone. Vor Allem muß man so flar und bestimmt fragen, daß der Gefragte verstehen fann, ja muß, was man bon ihm hören will. Und ia nicht eigensinnig auf der Ginen Frage beharren, die ber Unselige nun einmal nicht beantworten fann, sondern ihm auf den verschiedensten Bebieten Belegenheit geben zu zeigen, mas er gelernt hat (ober nicht gelernt hat). Endlich urtheile ich in der mundlichen Brufung, den "Nothstand" der Opfer ermagend, viel gelinder als bei Burdigung der schriftlichen Arbeit, die der herr ohne Aufregung und Angst feche Bochen lang fich zu Sause ruhig überlegen kann. An den Fleißigen nehme ich so warmen Untheil, daß, fällt mir ein solcher durch, mas bei idwacher Begabung ober ftartem "Bech" doch auch zuweilen vorkommt, ich fo traurig nach Saufe gebe, als mare ich felbst burchgefallen. Aber freilich: es giebt auch einen Prüfungs-Sumor: und ich habe

im Gedächtniß eine Sammlung von etwa dreißig Prüfungsantworten, durch die ich schon viele Menschen erheitert habe. Die Doctorprüfung muß ganz anders aufgefaßt werden als die Referendarienprüfung: jene ist ein Luxus, diese eine "echte Noth", nicht aus Muth-willen wahrlich aufgesucht: wer seine wissenschaftliche Tüchtigkeit anerkannt haben will, der muß sie harschaft beweisen. Die Doctorprüfung kann gar nicht streng genug sein: in München und in Königsberg war sie sehr streng.

In Bürzburg wurde von Mitte October bis Anfang November die (nur mündliche) Prüfung abgehalten: täglich von 8—12 und von 3—7; das ist
anstrengend, aber doch noch angenehmer als die
preußische Einrichtung, wonach man fast jede Woche
einen Vorlesungsvormittag verliert; daß das baierische
Versahren (ausschließlich Professoren als Prüfer, aber
jedesmal gleichmäßig in allen Fächern und auch
aus Volkswirthschaft und Finanz), mit einziger Ausnahme der in Baiern leider sehlenden schriftlichen

Arbeit, dem preußischen vorzuziehen ist, habe ich mit Abanderungsvorschlägen ausgeführt in meiner Eingabe an den Minister Falck. (Abgedruckt Bausteine V 2, Berlin 1884.)

Uebrigens verbreiteten wir drei neuen Prüfer, Köppen, Samhaber und ich, damals (1863) einen gewaltigen Schrecken unter den Prüflingen: denn wir waren strenger als die, wie uns schien, etwas allzugelinde Prazis des lange Jahre unveränderten älteren Ausschusses gewesen war: der vornehme Bater eines durchgefallenen Sohnes ließ ins "Blättle" sehen, nicht die Studenten seien durchgefallen, sondern die jungen Prosesson, sie könnten eben nicht prüfen; ein Spaßvogel schrieb mit Kreide an die Thür des Prüfungsssales: "ExanimationssSal" und am Tage darauf: "locus zum Durchsalen".

## IX.

Die ersten Halbjahre zu Bürzburg nahm mich die Bertiefung der alteren Borlesungen und die erftmalige Ausarbeitung des Beftes für die neue Borlefung über Bolferrecht ftarf in Unspruch. Auch mit der Beransgabe ber Bavaria hatte ich noch zu thun. Im Jahre 1863 erwies mir Bluntschli (III. S. 59) die Ehre und Freundlichkeit, mir die Besorgung einer neuen - der dritten - Ausgabe feines Deutschen Privatrechts zu übertragen: am Erfreulichsten bieran war mir, daß ich das bisher fehlende Sandels- und Bechselrecht gang nen und selbstständig hineinarbeiten durfte: es war die erfte berartige Berwerthung bes Sandelegesetbuche: fie hat den Beifall feines geringeren als Goldschmidts gefunden. Dagegen in eine schiefe Stellung gerieth ich bezüglich folder Lehren

Bluntschließ, die ich, wie die von Genossenschaft und Gesammteigenthum (in seinem Sinne) nicht für richtig hielt, aber gegen sein ausdrückliches Verbot nicht ändern durfte: so wurde und werde ich angesochten als Vertreter von Ansichten, die ich nie gegetheilt habe.

Bährend der Arbeit an dem II.—IV. Band der Könige", Darstellung der Ostgotischen Geschichte und Berfassung, drängte sich mir die vor-entscheidende Frage nach der Glaubwürdigkeit einer der wichtigsten Duellen sür jene Untersuchungen auf, nämlich des Geschichtsschreibers Procopius, der als Rechtsrath Belisars dessen vandalischen Feldzug in Afrika und einige seiner ostgotischen in Italien mitgemacht und ausssührlich beschrieben hat. Dabei mußte sestgestellt werden, ob die sogenannte Geheimgeschichte, historia arcana, die seinen Namen trägt, und über Belisar, zumal aber über Justinian und Theodora und die Zustände am Hof und im ganzen Reich völlig entsgegesest den Aenserungen in den "Kriegen" und Dabn, Erinnerungen. IV.

in den "Gebauden Juftinians" urtheilt, wirklich von Brofop herrührt ober nicht: - eine feit drei Jahrhunderten viel bestrittene Frage. Ich erkannte bald, daß nur die allergenaueste Bergliederung und Bergleichung der Beltanschauung, der Denkungsweise, por Allem aber der Sprache ber zweifellos echten Schriften mit benen ber angestrittenen die missen= schaftlich befriedigende Lösung bringen fonne. unterzog mich biefer Arbeit: fie erforderte vier Sahre und gewährte zwar reichen Genuß, fostete aber auch unfägliche Mühe. Denn jog lebhaft an, die geiftige Eigenart des ungewöhnlichen Mannes, feine Stellung zu Chriftenthum, Aberglaube, Fatalismus, Stepfis, Römerthum, Barbarenthum zu erforschen, so war doch schon die rein körperliche Arbeit einer erschöpfenben Statistif seiner Sprache hochst zeitraubend und nichts weniger als geiftig anregend: auf vielen, vielen tausenden von Zetteln, die mich wie ein Klockengestöber umhüllten, verzeichnete ich ben ganzen Sprachichat feiner drei Bande und baneben jede ihm

eigenartige Ausbrucksweise: wie viele Bochen bindurch hab ich in den Ferien zu Seebruck nichts andres gethan als folche Bettel beschreiben, an mundericonen langen Augusttagen, mabrend die Freunde nich zu Baffer und zu Lande vergnügten! Das Ergebniß mar die Reststellung der Echtheit der Beheimgeschichte: nur ein Bunder fonnte diefe vollige Ginbeit der Sprache des Ralichers mit der des Rachgeahmten erflaren. Das Buch erschien 1865 bei Freund Toeche (E. Siegfried Mittler und Sohn in Berlin). Bu meiner Freude murbe und wird meine Beweisführung als zwingend allgemein anerkannt. -Alt-Meifter Ranke meinte zwar in seiner Beltgeschichte bei aller Anerkennung meiner Arbeit, ce fei boch wohl anzunehmen, daß in die der Hauptsache nach echte Geheimgeschichte ein Kalfcher gewiffe Schmahungen und Uebertreibungen eingeschoben habe. Alls ich ihn aber brieflich barauf mertfam machte, wie meine Bemeisführung aus ber Sprache feine Bermuthung ausichließe, ba auch jene angezweifelten Stellen burchaus

wie die andern völlig die Sprache der anerkannten Procopiana enthielten, schrieb er mir kurz vor seinem Tod, er sehe ein, daß er diesen meinen Beweis aus der Sprache nicht genug gewürdigt habe. Zu meiner Befriedigung hat auch der neueste Bearbeiter des Prokop, Herr Professor Hauch in Augsburg, in zwei scharfsinnigen Abhandlungen, manches in meinen Zeitbestimmungen wahrscheinlich mit Recht bekämpfend, in jener Hauptfrage mir unbedingt zugestimmt.

## X.

Der erste Band der Könige war bei einem jungen Berleger in München erschienen, der bald darauf (post hoc, sed non propter hoc: ich hatte auf jedes Honorar verzichtet) das Geschäft aufgeben mußte: dann ging das Werk in den Berlag von A. Stuber in Würzburg über; im Jahre 1881 erwarben die Herren Breitkopf und Härtel in Leipzig das Verlagserecht an den bis dahin erschienenen 6 Vänden für deren zweite Auflagen und für die noch solgenden; der VII. (1.) erscheint in wenigen Wochen (Sommer 1894).

Die Bollendung der Könige II bis IV machte keine Schwierigkeiten in Beschaffung von Quellen und Literatur. Meine Ausgabe der Sdicte Theoderichs und Athalarichs mit Nachweisung der Quellen und Erläuterung ist auch in der Ausgabe in den Monu-

menta Germaniae historica burch Bluhme in keinem einzigen wesentlichen Punkt geandert, gebeffert worden; das Werthvollste, was seither über das italische Ostgotenreich geschrieben ward, ist nicht die Ausführung in der neuen Ausgabe von Heinrich von Sybels Königthum, sondern die Abhandlung von Mommsen, ostgotische Studien (im Hermes XVI.).

Aber die Beischaffung der Literatur für die Westgoten ("Könige" V. und VI. und "westgotische Studien")
bereitete viele Mühe und Plage: denn von den mit
ihren Namen 30 Druckseiten füllenden Büchern war
ein sehr großer Theil — die meisten spanischen —
weder in Bürzburg noch in München auszutreiben,
von wo mir die t. Bibliothet durch Halms, aber
auch durch anderer Beamten liebenswürdige Güte in
freihändigster Weise viele Dupend schwerer Büchertisten sandte: auch die Berliner Bibliothet schiefte
mir durch Olshausens Verwendung Vieles: anderes
aber mußte aus Paris und aus Madrid bezogen
werden: und das kostete viel Geld, Zeit und Mühe.

Nachdem der V. Band (1870) die äußere, der VI. (1871) die Verfassungsgeschichte der Westgoten erledigt hatte, verblieben mir noch die umfangreichen Untersuchungen, die ich über das gesammte übrige Recht dieses Volkes angestellt hatte: also über die Geschichte der Gesetzgebung, über das bürgerliche Recht, das bürgerliche und das Strasversahren und das Strasversahren und das Strasverscht: ich faßte sie als "westgotische Studien" zusammen und hatte die Freude und die Ehre, den ersten Theil im Jahre 1872 zum Jubileum der Universität München (Ingolstadt-Landshut) als Vertreter und im Namen der Würzburger Hochschule (neben dem Rector Sachs) überreichen zu dürsen. (Das ganze Buch erschien in Folge manchfaltiger Verzögerungen des Druckes erst 1874 [bei Stahel in Würzburg]).

Bon den bisher veröffentlichten Bänden der Könige hatte der VI. den stärksten äußeren Erfolg: (im Jahre 1885 erschien eine zweite vermehrte Ausgabe:) er enthält die erste auf der Höhe wissenschaftlicher Methode stehende Behandlung der westgotischen Ber-

fassung. Bährend der langen (1866—1871) Arbeit in diesen Quellen kam mir der Gedanke, den Untergang des letten Königs jenes Reiches, Roderich, zum Gegenstand eines Trauerspiels zu machen, nicht eines Liebes-drama's, wie dem Berführer der schönen Cava so oft geschehen (auch durch Geibel), sondern ihn tragisch untergehen zu lassen im Widerstreit von Stat und Kirche.

Daß nämlich jenes Reich verrottet und zu Grunde gerichtet ward durch die Herrschaft des Krummsstades, der denn doch Königsschwert und Königsstad zu ersehen nicht vermochte, das habe ich so sonnenstlar bewiesen, daß nicht einmal meine leidenschaftslichsten Feinde, deren ich mich unter der fanatischen Pfassheit berühme, etwas dagegen vorzubringen vermocht haben. Seit Ende des VI. Jahrhunderts wird das Reich der gotischen Helden, eines Eurich und Leovigild, durch die Alleinherrschaft der Bischöfe in ein muffiges Mönchstloster verwandelt: ein ekel süßlicher Weihrauchqualm und dumpfer Modergeruch

durchzieht die ganzen Gesetze, erlassen auf den Reichseconcilien, in denen die Bischöfe und Aebte in allen rein weltlichen Fragen mit abstimmen und zwar im Berhältniß von 26 Laien zu 48 Priestern in dem für die Laien günstigsten Fall! Die Bischöse übten auch die lleberwachung der Amtsführung aller Statsbeamten, redeten sedem Richter in sein Amt, konnten seden Rechtsfall schon im ersten Rechtsgang vor ihr Gericht ziehen und bildeten das erste und das zweite Berusungsgericht. Hier war also das Ideal Sanet Augustins und seiner Nachfolger verwirklicht: die völlige Herrschaft der Kirche über den Stat.

Wohlan: ein par Menschenalter genügten, diesen Stat zu verderben und ihn äußern Feinden gegenüber widerstandslos zu machen. Ein solcher Stoff mußte mich reizen. Damals schon (1868—70) war der Plan zu König Roderich so gut wie fertig: dieser held sollte untergehen an tragischem Berschulden in leidenschaftlicher, das Maß überschreitender Betämpfung der richtig als statsverderblich erkannten Pfassenherr-

schaft, der aber sein Bolt, seine Zeit noch nicht entmachsen mar. Es ift also gelogen, daß Ronig Roberich ein erft in ber Beit bes "Culturkampfes" und zu beffen Berherrlichung geschriebenes Tendenaftuck fei: es war fertig im Entwurf, vier Jahre bevor dieser Rampf entbrannte. Als ob ein Mann, der damals ichon funfzehn Jahre Studium mittelalterlicher Geschichte hinter sich hatte, erst noch des t. preußischen Culturtampfes bedurft hatte, um zu entbeden, daß der Widerstreit von Religion und Stat ein echt tragischer Stoff sei. Das hat vor mehr als zwei Jahrtausenden schon der selige Sophofles in feiner Antigone gezeigt. Und wie dumm! 3ch foll Bismard und Fald im Rampf mit der Rirche haben unterftuten und anfeuern wollen durch ein Stud, das lehrt, wie leidenschaftliche Angriffe auf die Rirche mit dem Erliegen der Statsgewalt enden. Dabei ist freilich richtig, daß die Aufführung des im Plan langit abgeschloffenen Bertes in jenen Jahren des Culturfampfes die Antheilnahme ber Leute an dem Stude

mehr gewann als dies zu andrer Zeit geschehen ware: ich tomme in Königsberg barauf zurud.

Außer den angeführten Arbeiten beschäftigten mich in jenen Jahren Auffage, die ich zuweilen in bie Augsburger Allgemeine Beitung ichrieb: - jest nicht mehr um des Beldes willen, fondern ju meinem Bergnugen: - beghalb fielen fie mohl beffer aus als bie früheren: fo habe ich 3. B. die meiften Bucher bon Freund Steub, von Rochholz in Aarau (aber auch herrn Pallmanns phonifische commis voyageurs auf den Pfahlbauten und manches andere) besprochen in jenen Blattern, die mir der damalige Leiter ber Beilage, der ausgezeichnet feinsinnige, reich gebildete humorvolle Freund Backmeister stets gern gur Berfügung ftellte. Aber auch in Poegle Münchener Rritische Bierteljahreschrift, in Goldschmidte Zeitschrift für Sandelsrecht, von Sphels historische Beitschrift, Die Beitidrift für Rechtsgeschichte fandte ich manche Beitrage und der Rrieg des Jahres 1870/71 brachte eine ganze Reihe nen auftauchender friegerechtlicher Fragen

gur Besprechung, die ich in Löbelle Jahrbuchern für das Beer und die Marine, und in juriftischen Zeitschriften erörterte, nachdem ich gleich bei Ausbruch des Krieges ein turges "Rriegsrecht für den Tornifter des deutschen Solbaten" veröffentlicht hatte, bas viel Beifall fand : ein Belgier übersette es (1872/73) in das Französische: jest find all diese friegs- und allgemein völkerrechtlichen Abhandlungen zusammengestellt Baufteine V. 1 .: ich eignete (1884) den Band den Amtsgenoffen Opzoomer in Utrecht und Rollin-Jaequempns in Bruffel gu, weil diese beiden Chrenmanner fast allein in Solland und Belgien im Jahre 1870 muthig für das gute deutsche Recht eintraten gegenüber den Französlingen in jenen Ländern. Diefen Abhandlungen, die vielleicht nur das eine Berdienft hatten, geradezu brennend gewordene Fragen querft mit wiffenschaftlicher Rube und Sachlichfeit behandelt zu haben, verdanke ich wohl die mir fehr überraschend gekommene Auszeichnung, daß ich, obgleich ich seit 1872 nicht mehr Bölkerrecht lese und nur noch einmal eine volkerrechtliche Schrift

veröffentlicht habe (— die "Lanze für Rumänien" 1883; jest Bausteine V. 1. 1884. S. 252 —), vor zwei Jahren zum Mitglied des "Institut de droit international" gewählt worden bin.

Die Erwähnung dieser friegsrechtlichen Arbeiten leitet uns von selbst von dem Schreibtisch des Geslehrten hinweg und hinüber zu den großen politischen, friegerischen Geschehnissen, die seit 1864 und 1866 das Idhil an der Randesackrerstraße sehr laut versnehmlich unterbrachen.

## XI.

Bis zum Sahre 1864 hatte ich mich von der Politik und die Politik von mir ziemlich fern ge-halten: wohl verstanden Politik, nicht Nationalgefühl und Patriotismus: wir sahen ja schon den zwölfzjährigen in den Nitterspielen, den vierzehnjährigen "Dichter" in den Märztagen von 1848 für die deutsche Einheit, auch natürlich für die "Freiheit" schwärmen. Mein Bater hatte sich unerachtet der frühen (seit 1832!) und endgültigen Lösung von Berlin und Preußen ein sehr stolzes und lebhaftes preußisches Gefühl bewahrt und mich in Begeisterung für die Befreiungskriege, für das kriegerische preußische Wesen erzogen: von der noch 1840 in München starken Hinneigung zu Frankreich und der Verherrlichung

Rapoleons (f. Herrn Rehle! I. S. 158) war in unserem Hause nichts zu spüren.

Und der alte Rönig Ludwig I, der, weilte er in München, beinahe jede Boche ein par Abendstunden bei meinen Aeltern und beren Schwestern gubrachte, war ja felbst ein begeisterter "Teutscher" und hatte weiland als Rronpring feinen Bag gegen ben Corfen jo wenig verborgen, daß er beghalb beinahe eingesperrt worden mare: er hat dann nach dem Uebertritt Baierns auf die Seite ber Berbundeten in Frankreich wiederholt muthig fich den Rugeln ausgefett. Diese konigliche Freundschaft ftand also ben Dahn'ichen nicht etwa als hindernis deutscher Gefinnung entgegen. In der zwanglosesten Beise plauderte der alte Rönia seine Erinnerungen aus bei dem Schein unferer (recht altmodischen) Lampe in ben Bwischenacten ber Dramen. — alten und eben erichienenen - die er fich an diefen Abenden vorlefen lich; auch ich durfte in meinem 12.—14. Jahre manchmal zuhören.

Die innere Politit des Ronins, seine Rampfe mit der Bolfsvertretung lagen dem Runftlerhaus an der Roniginstraße fern: es kummerte sich nicht barum. Immerhin hatte im Jahre 1848 die von Frankreich berüber webende Strömung auch meine Aeltern und beren Freunde (und selbstverftandlich mich und meine Benoffen) ergriffen. Aber mit welch harmlofer Bemuthlichkeit wurden damals (im Bergleich mit heutigen socialdemofratischen Sipegraden) die politischen Streitfragen ausgetragen! 3ch erzähle einen hiefür bezeichnenden Bug. Es war im Frühjahr 1848, - ich zählte also gerade 14 Jahre, - als wir Buben eines Nachmittags um 4 Uhr bei dem Berlaffen des Gymnasiums wieder einmal einen der damals, seit der Pariser Kebruar-Umwälzung auch an ber Isar recht häufig gewordnen Aufläufe in ben Straßen antrafen: ich weiß nicht mehr, was das "Bolf" verlangt und die Regierung verweigert hatte. Rurg: "das Bolt" hatte beschlossen, sich zu bewaffnen und zu diesem Behuf das alte ("burgerliche?") Beug-

baus zu stürmen. Bir Spinnafiaften ichloffen uns felbstverftandlich fofort den "Freiheitstampfern" und flutheten mit benfelben, ben Schulrangen mit Livius und Cicero auf den Ruden geschnalt, dem alten Beughause zu. Daß uns dabei irgend ein Leides gethan werden konne, fiel feinem von uns ein: es war jo luftig, war boch mal was andres als "Ritterspielen" und fur "die Freiheit" maren wir ja Alle erheblich eingenommen. Aber das "Bolt", dem wir folgten, aus mas für Leuten beftand es? Richt aus Arbeitern ober andern Gliebern bes "IV. Standes" - beren es damals noch viel weniger als heute an ber 3far gab -: fondern Studenten maren's, Schriftfteller, fleine Beamte, und gang besonders junge Runftler, dieselben Menschen, die ihr Gebeihen, ja ihr Borhandensein in Dlünchen dem nämlichen Ronig Ludwig verdankten, gegen deffen Refideng fie jest zu gieben beichloffen hatten, die "Forderungen des Bolkes zu ergwingen": - übrigens in aller Liebe und in dantbarfter Berehrung. Und ich - ich trottete mit! Dahn, Erinnerungen. IV.

In gleicher "Freiheitsbegeisterung" und "Rampfesfreude" und babei in gleicher Berehrung für den alten Berrn, dem ich so oft die Sausthur öffnete und der mich aut leiden mochte. Das "alte Beughaus" mar bewacht von zwei beinahe noch älteren Invaliden: etwa dreitausend Menschen wogten beran und schoben wie Meereswellen die beiden Greife gur Seite, drangen in das Bebäude und bewaffneten fich mit ben maffenhaft hier aufgehäuften ehrwürdigen 2-3 Jahrhunderte alten Sabeln, Partisanen, Bellebarden und Klinten mit Radichloß, Lunte oder besten Kalls Reuerstein, ohne daß auch nur Giner von uns ein Rörnchen Bulver bei fich geführt oder für munichenswerth erachtet hatte! Die Runftler ordneten dann. nachdem wir wieder auf den Plat vor dem Beughaus (auf bem Anger?) berausgetreten waren, unfern — selbstverständlich nicht nach taftischen. sondern nach afthetischen Erwägungen, wie fie fo hübsch und erfolgreich bei jedem Rünftler-Roftume-Fest thaten. 3ch fam mit meiner Bellebarde, die ich schräg über der Schulter (und dem Schulranzen mit Livius) trug, ziemlich weit zurück: war ich doch der Jüngsten und Kleinsten Einer.

Bas das Bolt, die Freiheit und ich verlangten, war mir felbstverftandlich gang unklar. Da die am geradesten auf die Refideng führenden Stragen, wie es hieß, durch Militar gesperrt maren, zogen wir jener "3wingburg" auf weiten Umwegen ju: mir mundeten (vom Anger ber fommend) bei der protestantischen Rirche und zogen von da über den Rarls und den Dult-Plat, um durch die Briennerstraße die Ludwigestraße und von da den Beg auf den Refidenz plat ju geminnen. Es mar Marg (ober April?): wunderschönes, warmes, sonnenscheiniges Frühlings wetter, etwa 41/2 Uhr nach Mittag: alles war fo icon, fo freudig - fo luftig wie Ritterspielen. Einen Führer sah oder kannte ich nicht: sie waren wohl irgendwo davorn. Als wir nun aber etwa auf der Bohe des Achaz angelangt waren, stockte unfere fröhliche Kluthung: benn vor bem Anorrhaus

und von da gen Norden, quer die Briennerstraße sperrend, stand — eine Batterie.

Auch wir in der Mitte des "Reils" (es war aber teiner!) sahen nun, wie davorn ein par unserer Sauptleute - die phantastischen Runftlerhute machten fie fenntlich - mit dem Befehlshaber der Mordgeschütze in Berhandlung traten. Es mard wie durch ein Lauffeuer zu uns getragen, die Rührer (die Namen hab' ich schon damale nicht verstanden oder feither vergeffen) hatten den feindlichen Feldherrn unter Bortragung einer weißen Kahne (vermuthlich eines "Nase-Lümpli's") befragt, ob er uns gutwillig durch und vor die Resideng gieben laffen wolle oder ob er etwa gar es über bas Berg bringen fonne, auf bas Bolt, auf seine Bruder ichießen zu laffen? Mit Entruftung vernahmen wir, der Blutmensch habe erflärt, ja, das sei gang ernstlich seine Absicht. (3ch bezweifle beute faft, ob die Ranonen geladen maren.) Bahrend wir noch (ich unter ftarter Erinnerung an Bergog Alba im Egmont und den Becthoven'ichen Marich feiner

Spanier) den "Tprannenfnecht" verwünschten, erscholl ploglich in unseren hinterften Reihen bom Rücken, bon dem Rarlsplat her, ein wenig heldenhaftes Geichrei, unter ftartem Drangen nach vorn und Museinanderstieben nach beiden Seiten : "die Curaffiere! Die Curasuere fommen!" bieß es. Und wirklich, umschauend sah ich die damals in ihren Römerhelmen noch fo malerisch aussehenden weißmanteligen Reiter in recht lebhafter Sangart vom Sotel Leinfelder her gegen une heran traben. Mit der erfindungsreichen Feldherrnfunft der Furcht floh unfer rechter Blügel seitwarts nach ber griechischen Rirche zu, während der linke, ju deffen Bierde, aber nicht erheblichen Berftarfung ich mit meiner Bellebarde geborte, unter ben Baumen Dedung suchte im Achazgarten und jenseit der Umgaunung neben diesem Barten gegen die Ottoftraße hin: mit fluger Tattit! Denn der Achaggarten, damals noch nur aus dem Birthshause heraus zu erreichen, mar für Reiterei wohl nicht Bahrend wir nun aber zwischen ben au nehmen.

Pferden und den Kanonen doch in recht übler Lage waren, erscholl auf einmal Freudengeschrei: vom Rücken der Batterie, von der Briennerstraße her, sprengte ein Offizier, ein Adjutant mit wallenden Federn am Hut, schwenkte ein weißes Blatt in der Hand und rief: "Bewilligt! Der König hat Alles bewilligt!"

"Hoch König Ludwig!" schrieen, in die gewohnte Begeisterung für ihren Schirmherrn zurückfallend, die Künstler zuerst und am Lautesten, darauf auch das übrige Bolt: man umarmte sich — ich den Montengustel, einen Malerssohn! (I. S. 127) — vor Freude und Kührung: was wir durchgeset hatten, wußten wir freilich nicht. Run schüttelten unsere Kührer den Kanonieren die Hände, das Bolt "fraternisirte" mit den eben noch so gefürchteten Panzerreitern und die Artillerie-Officiere hatten gar nichts dagegen, als wir baten, uns durch zu lassen, um vor die Residenz zu ziehen und dort in begeisterter Huldigung dem König zu danken. Und also geschah's. Mit den erplünderten Bassen

jogen wir auf den Refidenzplat, ftellten une, mit ber Stirnseite gegen Rorden, um bas Ronig Mar Dentmal auf und begrüßten mit braufendem Jubel ben Ronig, der fich freundlich winkend am Renfter zeigte. Run erging ber Befehl: gurud ins Beughaus, Die -entlehnten" Baffen wieder zu bringen. Und jett erfolgte, mas bei der halb-narrifchen Beschichte am Schönsten zu erzählen ift: die etwa dreitaufend Menschen gehorchten der Beisung und dem eignen Chracfühl fo getreu, daß fast gar teins der gum Theil boch gewiß auch recht werthvollen Stude gu Berluft ging : ja, am folgenden Tag fchickten mehrere Ungenannte ein par Zwanziger ober Gulbenftudel gum Erfat für Gewehre, die durch Bufall maren beschädigt worden: — ähnlich, wie ehrliche Saberfeldtreiber bei folch "absichtlofer Miffethat" noch heute Ein Boltsaufftand, getragen von dreitaufend gewiffenhaften Menschen! O quae mutatio rerum!

Und nun der bezeichnende Abschluß des Abenteuers. Als ich ziemlich fpat — benn die Erregung trieb uns Buben bom Zeughaus noch nach bem "Skaft-legi" (dem Ablegen des Speerschafts) lange Beit in bem englischen Garten umber nach Saufe tam, traf ich den Ronig Ludwig, der fich dort in der Koniginstraße im Gesprach mit meinem Bater erging und von dem Merger und ben Aufregungen des Tages erholte. Auf die Frage des Baters, was ich benn so lange getrieben, erzählte ich sofort mit feuriger Begeisterung meinen Antheil an der Erfturmung des Beughauses, an dem Rriegs-Bug bis vor's Knorrhaus, an der Bedrangnis burch Geschoß und Ros und endlich an dem Jubelfestmarsch por die Residenz. Als ich zu Ende war, flopfte mich der Ronig, der doch wohl mit wechselnden Empfindungen zugehört hatte, freundlich auf die glübenden Bangen und fagte: "ja, ja, Felix, du bift immer fcon fo ein feder Schlingel gewesen".

Welche Gemüthlichkeit zwischen Tyrann und Empörer!

## XII.

Muf der Universität (1850—54) und bis zu meiner Uebersiedelung nach Bürzburg (1863) ließen mir Bissenschaft und Dichtung keine Zeit für Beschäftigung mit den politischen Dingen. Zwar träumte und schwärmte ich im Dreibund mit Freyberg und Sodin mit Begeisterung von der Einung des ohnmächtigen, zerspaltnen, deutschen Bolkes: aber bestimmte Richtung gewannen unsere Gedanken nicht: sofern dies genügend überhaupt geschah, waren wir, wie die ganze Münschener Zugend, "großdeutsch", d. h. wir wollten von der Lösung des Bandes mit Desterreich nichts wissen und nichts von der preußischen Spiße, obwohl ich mich erinnere, wiederholt ausgeführt zu haben: "Eine von den beiden Großmächten muß es machen, lieber wäre mir (vom Bater her!) Preußen, schon wegen

der Pfaffenwirthschaft in Desterreich: da aber Preußen von 1815 bis heute nichts gethan hat noch thut, 1849 die Raiserkrone ausgeschlagen hat, so muß es eben wohl Defterreich machen." Dabei maren mir Alle davon überzeugt, das preußische, "aus Referenbaren. Poftgehilfen und Schneibern gebildete" Beer werde dem öfterreichischen, zumal deffen Reiterei, fehr bald erliegen. Bestärkt ward ich in jener großbeutschen Gesinnung ichon als Student durch den Einfluß, den Bogl, Prantl, der ausgezeichnete Appellrath Laud auf mich übten, zumal in der Dienstagsgesellschaft, wo später, seit 1858/59, der Gegensat ju den "Gothaern", Brater, Bluntschli, Bindicheid, recht lebhaft hervortrat. Derselbe Zwiespalt ward auch unter den Rrokodilen spürbar, wo die Nordbeutschen, Beren bon Spbel und ber eignen Reigung und lleberzeugung folgend, auf Desterreich berglich ichlecht zu fprechen maren.

Wir sahen (III. S. 365), wie die Grund aufrührenben Fragen von 1858/59, das von Napoleon aufgeftellte Rationalitätsprincip, die Reibungen, zulest Rämpfe, amifchen Frangofen, Piemontesen und Defterreichern in Italien erheblich dazu beitrugen, den Stoff des "Rampfes um Rom" in mir auszugestalten. Rechte "Ridus" auf Desterreich und Freude an Losung ber Birren durch ben Sieg Sabsburgs hatte ich freilich gang und gar nicht: ich erinnere mich, daß, mahrend die Einberufung des Kurftentages durch Desterreich nach Krantfurt am Main 1863 viele meiner Freunde mit Freude und Soffnung erfüllte, ich einen Erfolg Diefes Schrittes weber erwartete noch wünschte. In den ungefähr gleich zeitigen Rampfen der baierischen Bolfevertretung mir bem reactionaren Ministerium Reigersberg stand ich eifrigft auf Seite ber Liberalen: mar boch mein hode verehrter Lehrer Pogl deren Führer. Aber ich betheis ligte mich nicht felbstthätig an diesem Ringen: ich bin überhaupt nur fehr selten in politischen Fragen öffentlich hervor getreten (- bei Bismard's Stury zur Barnung vor dem preußischen Schulgesegentwurf von 1892 und noch ein par Mal -); wiederholt

habe ich abgelehnt, mich als Abgeordneten mablen au laffen (im Jahre 1867 in's Bollvarlament, in ben achtziger Jahren in den Reichstag); aus auten Gründen mahrlich! Recht, Geschichte, Philosophie und Dichtung: - es langt! Auch Politit, noch binguaefügt, würde die ohnehin ichon nicht unbedentliche Bersplitterung ber Kräfte in's Maglose gesteigert Und dann: ich bin fehr für Reinlichkeit baben. und feine Formen : in ben politischen Rampfen wurden fie bei meinen Begnern fich oft haben vermiffen laffen. Und an der eiteln Ginbildung, daß burch meine Enthaltung dem deutschen Bolf in feiner politischen Förderung etwas fehlte und fehlt, litt und leide ich nicht.

In Burzburg war meine Stellung vorgezeichnet: "großdeutsch" im Gegensaß zu den (verschwindend wenigen) "Gothaern", deutsch im Gegensaß zu den Particularisten, frei denkend im Gegensaß zu den Ultramontanen. All' das verstand sich von selbst.

Bas nun betrifft den in Preußen tobenden Bider-

streit zwischen der Bolksvertretung und dem Herrn von Bismarck, (ich schreibe dies am 1. April 1894, seinem 79. Geburtstag: Dank und Heil ihm immerdar!), so verstand sich ebenso von selbst, daß ich diesen herrn auf das Gründlichste verabscheute.

Ich wie wir fast Alle, auch die Preußenfreundlichen-Süddeutschen, sahen in ihm nur den "pommerschen Junker", der, die Verstärkung des Heeres zu erzwingen, die Verfassung brach. Es war uns nicht zu verargen: denn seine schwere Aufgabe war es ja, seine großen, nicht blos preußischen, sondern deutschen Biele verhüllt zu halten: er konnte nicht sagen: "ich muß das preußische Heer verstärken, um nöthigenfalls durch Blut und Eisen, d. h. durch Besiegung Desterreichs und dann auch Frankreichs die deutsche Frage zu lösen". Wohl niemand konnte dam als jene Ziele ahnen und so erschien sein Vorgehen als "brutale militaristische Innkerei".

Die Dinge spisten fich dramatisch zu nach dem Sode bes Königs von Danemark. Treffend hatte

"old Palm" (Lord Palmerston) voraus gesagt: "die schleswig-holsteinische Frage ist das Zündhölzlein, das Europa in Flammen steden kann". Für Baiern wurde die Lage dadurch erschwert, daß mitten in den stürmischen Tagen (1864) König Max II. starb und sein gerade erst volljährig und regierungsfähig gewordner Sohn Ludwig II. über die Stimme Baierns in der Bundesversammlung verfügte.

Daß nun die Deutsche Frage in's Rollen fommen werde, spürten wir alle: daß das Donaureich nicht berufen sei, in den Elbherzogthumern zu entscheiden. war einleuchtend und unter andern Berhältniffen murden wir auch gewiß gern Breugen an Stelle bes von uns fo lange gehaßten und verachteten Bundestage dort haben einschreiten sehen. Aber unter diesen Umftanden! dieser verfassuna8= Sollte brecherische Junter Bismard, im schweren Biderstreit mit der preußischen Bolfevertretung, nur preußische Interessen verfolgend, diese Dinge entscheiden statt ber Besammtmutter Bermania?

Bu diesen Gründen trat nun bei mir noch ein besonderer.

Ich habe ein sehr empfindliches Rechtsgefühl und einen leidenschaftlichen Haß gegen die Lüge, die sich für Bahrheit ausgiebt. Habe ich selbst einmal in meinem Leben gegen das formale Recht verstoßen, so hat mir das unsägliche innere Qual bereitet. Nun war ich wissenschaftlich sest davon überzeugt, daß nur der Bund zuständig war, Dänemark gegenüber die Elbsberzogthümer zu vertreten, nöthigenfalls in dem durch die Bundesacte vorgezeichneten Bege der Bundessezeution. Es entrüstete und empörte mich, daß man in Preußen dies klare Necht hinwegschob durch die Ausstellung des rein erfundenen Begriffs der "Bundessvormächte" (d. h. Preußen und Desterreich), ein Phantom, eine Fiction, dem Bundesrecht völlig fremd.

Aber an die Scite dieser Erfindung trat alsbald eine Zweite: man entdeckte auf einmal ein Erbrecht Preußens in Bezug auf die Herzogthümer, das dem des Augustenburgers vorgehen sollte. Nun hatte ich

diefe leben- und erbrechtsgeschichtliche Frage studirt : der Augustenburger hatte, wie von allen oder doch vielen Juriftenfacultäten Deutschlands, so auch von uns ein Gutachten über sein Recht eingefordert : obwohl nun der Bertreter des Statsrechts. Sofrath von Beld, nicht ich, der berufene Berichterstatter in Diefer Frage war, batte ich fie mir boch fehr genau angeseben und mir ein "Correferat" ausgearbeitet, für ben Kall. daß herr von held zu einem mir unrichtig icheinenden Ergebniß gelangen follte. Er entichied aber wie wir alle und, soviel ich glaube, die fammtlichen befragten Facultaten für Friedrich VIII. Bei meiner genauen Renntniß der Rechtslage erbitterten mich nun die argen Bahrheitsverdrehungen, die zwar gewiß nicht von Bismard, aber von seinen Preg-Mameluten in diefer Sache verübt wurden und ich beklagte tief, daß preußische Rronfondici zu einer Entscheidung für Breugen gelangten 1) : das hat mich auf das Beftigste berührt und abgestoßen.

<sup>1)</sup> Faft so ftart, wie die Auslegung, die das preußische Obertribunal im Proces Tweften (Erkenntnis vom 29. 3an.

So empfand ich denn die gewaltsame Zuruckdrängung der allein zuständigen Bundesgewalt und
deren Execution gegen Dänemark durch Preußen und
das in unglaublicher Berblendung Herrn von Bismarck
durch Dick und Dünn folgende Desterreich lediglich als
Rechtsbruch, nicht als den Anfang einer Erhebung
Deutschlands. So lebhaft mich die Siege der preußsischen
und österreichischen Baffen mit freudigem Stolz erfüll-

<sup>1866,</sup> entgegen feinem noch im Jahre 1853 am 12. December richtig gefällten Urtheil), dem Artifel 84 der preußischen Berfaffung gab, wonach zwischen "Meinungen" und "Behauptungen von Thatfachen" zu untericheiden und ber Schut der Berfaffung nur jenen, nicht auch diefen augubilligen fei! Mis ob der Cat: diefes Urtheil des Dbertribunals ift beflagenswerth nicht jugleich eine Meinung und eine Behauptung von Thatfachen fei! In Breuben tam biefe Frage nicht gur Lofung : wiederholte Antrage des Abgeordnetenhauses, man folle durch eine authentische Auslegung bes Art. 84 folden Diggriff ausichließen (bas war nach meiner leberzeugung gar nicht nöthig: eine wiffenschaftliche Auslegung tonnte gar nicht au einem andern Ergebniß als anno 1853 gelangen!), icheiterten an der Beigerung bes herrenhauses. Erft Art. 11 des Reichsstrafaciesbuches bat Abhilfe gebracht, indem er jede "Meußerung" in Ausübung des Berufes ichust. Jest ift folde Baripalterei ausgeschloffen.

ten, die nun folgenden Jahre des Rampfes Bismarcks mit der preußischen Bolksvertretung, wobei es ohne Berfassungsverletung nicht abging, und das für Uneingeweihte nicht durchschaubare Gewirre der Schachzüge bismarckischer Statskunst gegen den Bund, für und gegen Desterreich, gegen das Ausland, konnten mich für den "Zwingheren der Preußen" nicht begeistern.

## XIII.

In das Jahr 1864 ober 1865 fällt der Befuch des gerade 18 oder 19 jährigen Ronigs Ludwig II. auf seiner Rundfahrt durch die baierischen Rreise in Burgburg: wir Professoren wurden ihm in ber Universität vorgestellt: einen schöneren jungen Fürften tonnte man nicht erfinnen: ein Marchenpring, ein Lohenarin. Nie werde ich ben Blid, den schwärmerifden Aufschlag diefes blauen Junglingsauges ber geffen! Rur noch einmal im Leben - im Jahre 1873 - follte ich den Konig feben: in bodit mertwürdiger Zwiesprache. Bei der Borftellung begegnete eine drollige Berwechselung. Giner ber Profefforen hatte fehr viel, ein anderer feit feiner Sabilitationsschrift (vor 30 Sahren!) nichts geschrieben: ber arme junge Ronig, der turg vorher auf einen Bettel den er nun manchmal hervorzog, die Namen (und Berdienste!) von einem halben Hundert Professoren sich hatte aufschreiben lassen, verwechselte den so Fruchtbaren und den "Galtling" und versicherte laut vor uns Allen den Armen, "er habe schon zahlreiche Bände von ihm gelesen!"

Run stiegen die Gewitterwolken von 1866 auf. Ich habe die Cassandra-Begadung, drohende schwere Geschicke zu ahnen oder richtiger: es liegt in dem tragischen Zug in mir begründet, daß ich im Zweisel eher an tragisch-heroische als an kampflose Entscheidung von Widerstreiten glaube. Dieser, sagen wir melandolische Zug und durchaus nicht politische Boraussicht war es, der mich eine blutige Entscheidung der deutschen Frage ahnen ließ schon in Tagen, da noch die Meisten an gütlichen Ausgleich glaubten.

Es tam wie ich erwartet: der Krieg brach im Juli 1866 aus. Das erschütterte mich arg und erbitterte mich heftig gegen den Urheber des Brudertampfes.

Man verstehe mich recht: man weiß wohl ausreichend in Deutschland und Desterreich von mir, daß ich nachträglich (als es weder Runst noch Berdienst war!) die Bismarcksche Statskunst als eine wahrhaft geniale verehrt habe und verehre und um der großen erreichten Ziele willen auch die Bege gut heißen mußte und muß, die allein zu jenen Zielen führten: daß diese im Ramps von Deutschen gegen Deutsche mit Blut besprengt werden mußten, beslagte und beslagt Bismarck selbst. Damals aber war es voll begreislich, daß wir in Süddeutschland Gegner jenes Mannes waren, der ja in Preußen selbst viel mehr Feinde als Freunde zählte 1).

<sup>1)</sup> Bergleiche die Rebe, die ich vor zwei Sahren in Frankfurt am Main und in Mannheim (Leipzig, Breitkopf und hartel, 1892) zur Feier von Bismarcks Geburtstag hielt, 1. April 1892, kurz bevor ich die unschästbare Freude und Ehre genoß, von ihm nach Friedrichsruhe eingeladen zu werden: der 20. April 1892, den ich mit meiner lieben Frau dort verbrachte, ist nach dem Tage von Sedan der werthvollste meines Lebens. In jener Rede habe ich Bismarck als den Lunter", als den Preußen, als den Niederdeutschen geschildert.

Erft viel fpater wurden ja jene hoben, aber fernen und verhüllt gehaltnen Biele - beutsche, nicht blos preußische! - auch uns ertennbar; erft spater ward befannt, daß die Einverleibung der Elbherzogthumer erit dann von Bismarck angestrebt murbe, als ber Augustenburger starrfinnig auch die politisch wie militärisch unerläßlichsten Forderungen Preugens abwies. Erst spät gingen ben öfterreichischen Statsmännern die Augen darüber auf, welch' unglaubliche Thorheit fie begangen hatten, als fie, ftatt im Einvernehmen mit dem Bund die ichleswig-holfteinschen Dinge zu behanbeln, fich von herrn von Bismard verloden ließen, mit ihm da hoch im Nordwesten, wo für Desterreich boch aewiß nichts zu holen war, auf Eroberungen auszugieben und ihre natürliche Stute gegen Preugen, den Bund, gur Geite gu werfen. Bie flaglich mar es, als fie nun 1866 gur "Bundestreue" gurudfehrten, nachdem sie - endlich! - gemerkt, daß sie, gegen den Bund handelnd, nur für Preußen gehandelt hatten!

Alls das brobende Gewölf eines Rampfes zwischen Breugen und Defterreich nebft beffen Berbundeten immer dunfler fich emporthurmte, ward in Suddeutschland allgemein das Gerücht verbreitet, Berr von Bismard babe dem Imperator an der Seine für seine Neutralitat oder im Nothfall gar für feine Baffenhülfe preußische, baierische und andre deutsche Bebiete auf dem linken Rheinufer versprochen. Dies ward um fo bereitwilliger geglaubt, als man auch Bismard die uns alle in Süddeutschland — wie wohl auch Napoleon beherrichende Unnahme auschrieb, Preußen werde von Desterreich und beffen Berbundeten fo geschlagen werden, daß nur ruffische ober frangofische Bilfe es werde retten konnen. Rein Mensch abnte, daß Bismard wie zu Baftein die öfterreichische, fo zu Biarrig die Napoleonische Statskunft in mahrhaft Odhinhafter Genialität überliftet, daß er die Reutralität Franfreichs sich gesichert hatte, ohne jemals eine Scholle deutscher Erde als Preis versprochen zu haben. Rapoleon gahlte barauf, bem auf's Anie geworfenen

Preußen seine Silfe beliebig boch verfaufen und auch bie durch ben Rampf geschmächten Sieger durch gemaffnete Drohung gur Gemahrung eines Antheils an der Beute zwingen zu fonnen. Aber es fam anders: Desterreich rief die Bilfe napoleons an! Diefer Argwohn, der "Breuße" habe dem Imperator deutiches Land verrathen und verfauft, fteigerte ben Sag gegen Bismard noch höher. Ging es bann boch auch bei der Berbeiführung des Rrieges wieder nicht ohne Rechtsverletung ab: Berbeiführung, fag' ich: benn obne Zweifel, nun, nachdem feine fehr bescheidnen Forderungen für Umgestaltung ber Bundesverfaffung abgelehnt waren, wollte Bismard den Rrieg 1), die Lösung der deutschen Frage durch Besiegung Defterreiche: bafür hatte er ja gerüftet, dafür Jahre lang den Rampf mit feiner Bolksvertretung geführt: anders handeln mare eben das Gegentheil von Statsmannichaft, mare romantische Sentimentalität im Stile von

<sup>1)</sup> Moltte hat es bestätigt.

Friedrich Bilhelm IV. gewesen. Schwer genug war es ihm geworden, feinen alten Berrn zu dem Rampf mit Defterreich zu bewegen: man ftellte Preußen als bedroht dar durch die furchtbaren Ruftungen Defter-Bald zeigte reichs und Baierns! Du lieber Gott! ber Bang und Ausgang des fürzesten mir befannten Feldzugs, wie unbegründet diefe "Beforgniffe" maren. Ein preußischer Offizier - er hat es später recht boch gebracht! -, der schwerlich nur um ber iconen Gegend willen Baiern und Burttemberg im Juni (in Civil) durchreiste und den man bei feiner Rudtunft in Berlin von dem drohenden Angriff ber Suddeutschen u. f. w. fprach, gab lachelnd gur Untwort: "bie find froh, wenn wir ihnen nichts thun! wen will man benn hier tauschen?"

Uebrigens war König Wilhelm benn boch fest entschlossen, es zu einem zweiten Olmüt nicht kommen zu lassen: bafür hatte er sich ja, Bismarck folgend, sein schlagfertig Heer geschaffen.

Db der Bundesbeschluß vom 14. Juni 1866, be-

treffend die Mobilmachung von 4 Armeecorps (VII., VIII., IX., X.) bundesrechtswidrig war oder nicht, — darüber läßt sich streiten. Die Bundesversammlung hatte nach Artifel 19 der Biener Conferenz-Acte von 1820 das Recht, "falls Thätlichkeiten unter Bundesgliedern zu beforgen, vorläufige Maßregeln zu ergreifen, wodurch jeder Selbsthülfe vorgebeugt wer- ben soll".

Dieser Fall war in Holstein zweifellos gegeben: jede Stunde konnten dort die einrudenden Preußen und die bisher im alleinigen Besit befindlichen Desterreicher handgemein werden: und als eine provissorische Schutzmaßregel war jene theilweise Mobilsmachung immerhin zu rechtsertigen. Erblickt man aber auch, wie Preußen, in jenem Beschluß eine Bundesrechtsverletzung, so gab doch eine solche keinessfalles Preußen das Recht zu dem Schritt, den es nun that: es erklärte durch jenen Beschluß den Bund für ausgelöst. Der Bund war als ein sogenannter "ewiger", d. h. als unkündbar, geschlossen und die

Frage, was zu geschehen habe, wenn Streit unter Bundesgliedern (auch über eine angebliche Verletzung des Bundesrechts) ausbreche, war bestimmt entschieden : Angehen des Sühneausschusses, dann, nach gescheitertem Sühneversuch, Bildung eines Austrägalgerichts, dessen Entscheidung beide Parteien sich bei Meidung der Bundeserecution zu fügen hatten.

Es ist sehr begreiflich, daß Bismarck, der die Art, wie dies Bundesgericht entscheiden würde, vorausjah, jenen Weg nicht beschritt: immerhin war auch das Mittel, zu dem er greifen mußte, da er die Bassenentscheidung — und zwar gerade jest —
wollte, ein widerrechtliches. Das empörte mich abermals. Deßgleichen das Bündniß Preußens mit den Bälschen, um den Desterreichern, in denen wir Baiern
nun einmal unsere deutschen Brüder und Stammesgenossen sahen, ihre italienischen Besitzungen zu entreißen. Jedoch wirkte dies, nachdem ich das Jahr
1859 erlebt und Italien kennen und lieben gesernt
hatte, — zu meinem eignen Erstaunen — lange

nicht niehr so stark in mir als weiland die preußische Reutralität 1858/59: das Einungsstreben der Italiener hatte so sehr meine Zustimmung, daß ich Herrn von Bismarck nicht gar zu bitter grollte, daß er ihnen hiezu die Hand bot. Dabei freute es mich herzlich — freilich ein seltsamer Widerspruch! — daß die österreichischen Wassen zu Lande dei Custozza und zumal auch zur See dei Lissa hohe Siegesehren ersochten: ich hatte schon 1862 gewünscht: (s. Band III. S. 429) die Desterreicher sollten — nach glänzender Wahrung der Wassenehre — Italien den Italienern überlassen. Nun geschah es.

## XIV.

Der Rrieg begann.

Es ward mir leicht, — nach Abstammung und Erziehung und seit 1867 und 1870 auch nach Sessinnung — als ich 1872 nach Preußen ging, ein guter Preuße zu werden: aber ich bin zugleich ein guter Baier geblieben in meiner Empfindung: das ist glücklicherweise seelisch so wenig ausgeschlossen, wie nach dem Reichsrecht die preußische Statsangeshörigkeit die baierische ausheben muß. Und dem Baier ist es mehr als peinlich, ist es schmerzlich, von der Geschichte des "Mainfeldzugs" zu reden: es war gar so jämmerlich! Die trefflichste Tüchtigkeit der Mannschaft, auch der unteren Führer, und die traustigsten Mißerfolge aus Gründen der "Diplomatie" (!) der Uneinigkeit und Unfähigkeit der obersten Führer!

Ich mache ce kurg: aber einige bezeichnende Dinge, bie ich zufällig genau erfahren habe, muffen boch gesagt sein.

Schon der Umstand, daß die Baiern sich nicht wie die Sachsen mit den Oesterreichern vereinten, sondern, nachdem der Versuch, den Hannoveranern beisuspringen, gescheitert war, "lediglich das eigene Gebiet deckten", — als ob sie dazu nach dem Erliegen der Oesterreicher im Stande hätten sein können! — weckte den Argwohn, daß Baiern zwar formell seine Stellung auf Seite des Bundes nehmen, aber sich nicht allzueifrig an dem Krieg betheiligen wolle.

Ich halte diesen Vorwurf — jest — für unbegründet: aber damals ward er vielfach — und auch von mir — für wahr gehalten.

Was Baden betrifft, so war bekannt, daß der Großherzog nur mit äußerstem Widerstreben, von der Mehrheit der großdeutschen Volksvertretung geswungen, sich zu dem Ariege gegen Preußen genösthigt gesehen hatte. Was aber die großherzoglich

befüsche Statskunft anlangt, fo bat ein über selbige vor Aurzem veröffentlichter Brief der damaligen Bringeffin Alice überrafchende Aufschluffe gegeben. Dieje an Beift und Gemuth gleich ausgezeichnete, früh verstorbene Frau, eine Tochter der Königin Bictoria, eine Freundin von David Straug und mir huldvoll gewogen (— nach einem Bortrag zu Darmstadt 1871 erfreute ich mich einer Unterredung mit ihr -) fchrieb damals, nachdem die Beffen gegen die Preußen ausgernickt waren, einer Bekannten (ich muß aus dem Gedächtniß anführen): "ich bin in großer Sorge um . . . (folgen mehrere Ramen von beffifchen Officieren). Denn zwar ift es ja abge= macht, daß überall, mo die Preußen tom: men, unfere Leute gehen, fo daß ein Rampf, wenn irgend möglich vermieden wird. Aber es fonnte ja doch durch Bufall ein Unglud geschehen". Angenehme Bundesgenoffen! (Freilich famen dann and die Heffen in's Feuer.)

Desterreichische und suddeutsche Blatter verbrei-

teten gleich in ben erften Tagen larmenbe Lugen über österreichische Siege: aber Lugen (nicht blos frangöfische) haben furze Beine und die Aufdedung des Schwindels wirkte herabdruckend auf uns allzu Leichtgläubige. Als die preußischen Beere ohne Biderstand in Sachsen und fast ohne Biderstand auch in Böhmen einrückten, ward mir's unheimlich. Bo blieb die ungarische Reiterei, die durch die gesprengten Bierecke "ber allgemeinen Behrpflicht ber Schneider und Poftaehilfen" hindurch auf Berlin traben follte? "Ja", bieß es, "wartet nur! Das ift eben ber fluge Blan Benedecks: er lockt die Preußen in die bohmische Maufefalle und fangt fie dort ab." Statt beffen kamen die Siobs-Nachrichten von Rachod (27. Juni), von Stalit (28. Juni), von Gitschin (29. Juni). "Die Preußen marschiren auf Prag!": ich weiß noch. mie mich diefer telegraphische Stabreim Und nun wachten in mir die Ererschütterte. innerungen an meines Baters ftolze Borte über die "friegerischen Breußen" auf. Und es ward mir recht

bedenflich zu Sinne. Aber baran, bag wir bier, tief im Sudweften, von dem Rrieg berührt werben fonnten, dachten wir noch lange nicht. Wir hatten darauf gezählt, die Defterreicher (und Sachsen) wurden ben Breußen im Often soviel zu schaffen machen, baß biefe an einen Ginfall in Suddeutschland gar nicht benten fonnten. Im Gegentheil. Die Baiern waren ja ausgezogen gen Rorden, ben Sannoveranern Die band zu reichen. Gin maderer, aber fast übereifriger (im Jahre 1893 verftorbener) Oberft in Burgburg bon Aldoffer), follte — fagte man — fich gelobt haben, bei allererster Möglichkeit anzugreifen, da man vielfach muntelte (oben S. 142), es fei eigentlich im Sinne der baierischen "Statskunst", einen Busammenftoß mit den Preußen zu vermeiden: Aldoffer aber wollte "raufen". Und er "raufte": er versuchte als bald (2. Juli) einen nächtlichen Ueberfall bei Immelborn, der jedoch miglang: der grimme Führer felbit ward permundet.

Die Rachricht von dem Gefecht bei Langensalza Tahn, Erinnerungen. IV. (27. Juni 1866) konnte ja Wahrheitgemäß als Nachricht eines taktischen Sieges der Hannoveraner bezeichnet werden und wir zweifelten nun nicht mehr an der Bereinung der Baiern mit jenen und an günstigsten Folgen solcher Vereinigung zur Abwehr der Preußen von jeder Bewegung gen Süden.

Aber alsbald hatten wir zu lernen, daß das Gesfecht bei Langenfalza den Zweck der Preußen gleichswohl erreicht, daß die festgehaltne Schar der Hannosveraner, umzingelt, sich ergeben hatte: und nun ward uns klar, daß die Wogen des Krieges bis zu uns heran rollen könnten. Bald genug hörten und sahen wir sie rauschen!

Am Morgen des 4. Juli traf die Nachricht ein von dem schweren, entscheidungsvollen Schlag von Saddwa.

Die Gefechte bei Zella und Biesenthal (4. Juli), an der frankischen Saale bei Hammelburg (10. Juli), der blutige Tag bei Kissingen, die Zusammenstöße bei Rüdlingen, bei Winkels, bei Friedrichshall und Hausen,

bei Laufach (13. Juli), bei Aschaffenburg 1) (14. Juli), Hundheim (23. Juli), bei Tauberbischofsheim und Werbach (24. Juli), bei Helmstadt (25. Juli), bei Gerchsheim, bei Roßbrunn (26. Juli) brachten uns die preußische Mainarmee immer tiefer nach Süben. Damals kam der unglückliche Ausdruck vom "sich tückwärts concentriren" auf und von den "einzelnen brillanten Gesechtsmomenten".

Räher und näher gen Bürzburg wälzte sich der Krieg heran. Das glücklich veranlagte, frohlebige Bölklein dort hielt sich den Gedanken fern, — fast hätte ich geschrieben: "vom Leibe" — daß es selbst Zuschauer und Opfer von Kämpfen werden könne. Ich erwartete das sehr früh: nicht vermöge der Gabe

<sup>1)</sup> Es ift unglaublich, wie in so erregten Zeiten nicht nur Franzosen, auch Deutsche — phantasiren ("lügen" sest bewußte Unwahrheit voraus, die nicht immer vorliegt): so ward auf das bestimmteste versichert [— ich glaube, auch gedruckt —], der Oberbesehlshaber der Preußen, Bogel von Falckenstein, sei dei dem Einritt in Aschaffenburg durch den Schuß eines Bädermeisters aus dessen Laden todt vom Pserde geworsen worden.

der Weissaung, sondern gemäß eifrigen Bersenkens in die Landcarte und langjähriger Beschäftigung mit allerlei Kriegsgeschichte: Freund Semper und ich, wir vertrauten uns nach dem Gesecht bei Aschaffenburg (am 14. Juli) lange vor den Uebrigen heimlich: "in vierzehn Tagen sind die Preußen da". Und siehe, sie trasen pünktlich ein.

Es war kaum zu begreifen, wie die Feinde, obwohl an Bahl geringer als die beiden süddeutschen Armeecorps zusammen, jedem einzelnen der beiden nicht stark überlegen, es fertig brachten, sich zwischen jene beiden einzuschieben und jedes vereinzelt zu schlagen. Die Ueberlegenheit der preußischen Führung kam doch wohl nur dadurch zu so starkem und ununterbrochnem Ausdruck und Erfolg, daß die obersten Feldherrn der Süddeutschen, Prinz Karl von Baiern, Prinz Alexander von Hessen, Prinz Wilhelm von Baden, vielsach, wie man in München sagt, "auseinander harmonirten". Andere Gründe traten hinzu: die Mannschaften und die unteren Führer trifft ge-

wiß feine Schuld. Aber es war doch schlimm, daß bei Aschaffenburg (14. Juli) die "Italiener in dem österreichischen Regiment Wernhardt, die sich zu Unfang des Gefechte tapfer geschlagen hatten, bei der eingetretenen ungünftigen Wendung deffelben feine besonderen Unftrengungen machten, um fich durchauschlagen und der Gefangennahme vielfach nur geringen Biberftand entgegenfesten": fo drudt fich - fehr ichonend! - bas Bert des preußischen Generalstabs 1) aus: während die Preußen an diesem Tage 9 Gefangene (barunter teinen Officier) verloren, busten die Desterreicher (d. h. Italiener) — Beffen waren fast gar nicht betheiligt -, an Gefangenen 21 Officiere und 1738 Mann ein! Eintausendfiebenhundertachtunddreißig! Sapienti sat. Mir ergahlten später preu-Bijde Officiere, haufenweise warfen bei Aichaffenburg auf dem Rudzug die Italiener vor einzelnen Preußen

<sup>1)</sup> Berlin 1867. G. 628.

die Gewehre fort und ließen sich gefangen nehmen. Bußten sie doch, daß jenseit der Alpen ihre Brüder gegen die Desterreicher fochten!

Ich verschweige viel des Traurigen, was noch aus jener Beit zu berichten mare: 3. B. das Meifte von bem Tage von Sünfeld (4. Juli). Die baierische Avantgarde der Reservecavallerie hatte von dem Pringen Alexander von Seffen einiges Fugvolt erbeten, um, wie ihr befohlen mar, bei Bunfeld in schwierigem Berg- und Bald : Belande aufflaren gu fonnen: der Pring schlug das Ersuchen ab, "da er feinen Truppen einen Ruhetag bewilligt habe". Darauf gingen die Curaffiere und eine halbe Batteric allein ohne jede Infanterie in jene für Reiterei höchft ungunftigen, hochgelegnen Baldgebiete Ein Par Granaten der Preußen und "unter Burudlassung eines Geschütes trat die Avantgarde einen, wie es ichien, ziemlich ungeordneten Ruckzug an"1). D ja! "ziemlich ungeordnet". Ich hab' es

<sup>1)</sup> Berlin 1867. G. 587.

gesehen, wie diese Reiter in Bürzburg eintrasen! Und das waren dieselben Baiern, die sich vier Jahre später auf dem langen blutigen Weg von Beißenburg bis Orléans mit Ruhm bedeckten. Am Abend des 10. Juli sah ich ein par Bataillone aus dem glücklosen Gesecht bei Hammelburg zurück kommen: ihre Haltung war viel besser als die jener Reiter: sinster, aber troßig, nicht gebrochen.

Selbstverständlich ward die wissenschaftliche Arbeit mitten in der Aufregung ununterbrochen fortgeführt: ich schrieb am V. Band der Könige und las ruhig von 8—10 Uhr deutsches Privatrecht und Handelsetecht.

Um 26. Juli fand — ganz nahe bei Würzburg — das Gefecht bei Roßbrunn statt; gegen den Abend dieses Tages erscholl in der Stadt das Geruse eines großen Sieges der Baiern: einer der höchsten Verwaltungsbeamten des Kreises — aber nicht der Präsident — betheuerte mir, "wir" hätten 9 preußische Kanonen genommen. Boller Freude teles

graphirte ich es der Allgemeinen Zeitung nach Augsburg. Bas habe ich nicht in der Folge wegen dieser verfluchten 9 Kanonen an Verspottung zu leiden gehabt!

Allmälig mertten auch die Bertrauensseligften, daß es nun doch recht ungemuthlich werden konne. Schon mar davon die Rede, die poefievollen Glacis der Stadt niederzulegen, um die "Festung Bürzburg" vor der Annäherung des Feindes zu fichern: gludlicherweise blieb diefe Entschönung, Die völlig zwed- und erfolglos gemefen mare, ber Stadt erspart. In der eifrig fatholischen Bevölferung brutete und gahrte eine aus Rurcht und Sag unheimlich gemischte Stimmung. Man fürchtete, die Preußen würden "plündern", man behauptete, ein polnisches Regiment habe in Rissingen "geplundert": (richtig ist im Wefentlichen wohl nur, daß die Leute dort maffenhaft Racoczy tranten, der fich dann feltfam gerächt haben foll!). Auch mein Sausherr war von Augst und Grimm zugleich erfüllt. In ber Nacht bes

25. Juli glaubte ich ein seltsam Geräusch im hinteren Barten zu vernehmen: ich lugte durch das Fenfter und fah meinen auten Herrn Spath eifrig unter dem großen Birnbaum ichaufeln: nach alter Bauernfitte vergrub der Dettelbacher (oben S. 4) feine par filbernen Löffel und das "Gefdnür" feiner Fran, Diefe Schate vor ben Breußen zu sichern. Als ich ihn am folgenden Morgen darüber auslachte, beschwor er mich, feinem Menschen ben Blat zu verrathen. Aber neben der Kurcht beberichte den fonft fo gutmuthigen Mann bittrer Groll und sein Preußenhaß hatte in der folgenden Racht balb ein Unheil angerichtet; wiederholt hatte er mich gefragt, ob ich den wirklich glaube, daß die "Preifin" bis zu uns tommen wurden und als ich das für sehr mahrscheinlich erklärte, grollte er: "den ersten, der in mein Saus tommt, ichieß' ich nieder". 3d hielt das nur für eitle Rede. In der Racht vom 26. jum 27. Juli erscholl der Sufschlag eines Pferdes, das sich auf der Landstraße rasch näherte. Gin be= freundeter baierischer Officier, Freiherr Leopold bon

Schrent, war in diesen Tagen der Aufregung wiedersholt zu mir gekommen, neue Rachrichten zu bringen und sich ein wenig zu verruhen. Ich vermuthete ihn in dem nächtlichen Reiter und ging ihm in den Garten entgegen: da stieß ich an der Ecke des Hauses auf Herrn Spath, der das Jagdgewehr in Anschlag hielt und zielte, wie der Officier in das offne Thor einritt: er hatte ihn für einen der preußischen Husaren gehalten, die sich im Laufe des Tages bereits in der Rähe gezeigt haben sollten; gerade noch zu rechter Zeit siel ich ihm in den Arm.

In den letten Tagen hatte ich schon allerlei Arbeit durch den Krieg bekommen. Ein befreundeter Chirurg, Professor Dehler, — wir werden ihn bei Sedan wieder sinden, — und Geigel (oben S. 42) hatten in dem Chehaltenhaus, meiner Wohnung gegenüber, ein Lazaret eingerichtet; sie ersuchten mich, die Führung der Listen zu übernehmen: so verbrachte ich gar manche Stunde an den Betten der Verwundeten: — auch mit allerlei Handreichung, eine Vor-

übung, die mir 1870 gut zu Statten kam. In dem Gesecht bei den Hettstädter Hösen waren einige (grünc) Husaren 1) gefangen worden, darunter auch ein par verwundet. Der Eine hatte einen schlimmen Hieb über den Ropf, der ihm Bewußtsein und Gedächtniß verstört hatte. Nachdem er sich einigermaßen erholt, beantwortete er meine übrigen Fragen, die ich, um die Listen auszufüllen, thun mußte, alle ohne Beiteres: als ich aber fragte: "katholisch oder protestantisch?", schüttelte er den schmerzenden Ropf und erwiderte: "ja, lieber Herr Doctor, das weiß ich nicht mehr".

<sup>7)</sup> X. Landwehr - Sufarenregiment ober Sufarenregiment Rto. IX. Andere Sufaren waren nicht betheiligt.

## XV.

Am Abend des 26. Juli hatten zuerst Fischer, die von unterhalb Bürzburgs — von Lohr her — in die Stadt flüchteten, gemeldet, die Preußen seien von Norden her im Anmarsch, das gleiche berichteten von Besten her über den Main sliehende Bauern. Desterreichische Truppen hatten schon am Morgen des 26. Juli die Eisenbahnbrücke über den Main bei Heidingsseld — zehn Minuten nördlich meiner Wohnung — auf dem rechten User verbarricadirt und besetzt. Destlich davon, auf den Höhen bei der Käsburg, parallel der Straße nach Randesacker, suhren zwei österreichische, eine nassaussche und eine gezogene württembergische Batterie auf.

In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli war ein junger Bauernbursch aus einem der Höfe west-

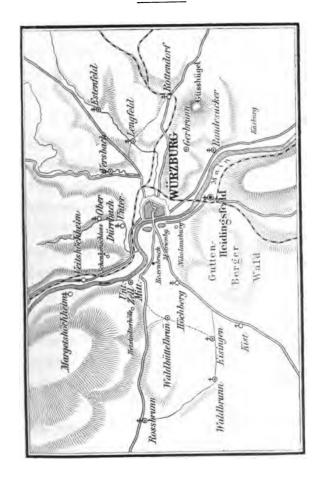

von dem Guttenberger Bald, ein Befannter lido von Spaths, entfloben. Sufaren, die verhindern wollten, daß Rachricht von den preußischen Stellungen au den Berbündeten gelange, verfolgten ihn: er ent= fam, indem er in der Dunkelheit den Fluß durchschwamm. In unferm Sause machte er nun ganz aenaue, und, wie fich fpater berausstellte, gang richtige Angaben über Stärfe und Bertheilung der preusischen Truppen. Ich schiedte ihn mit dem Sohn des Sausherrn in die Beste Marienberg, dort feine Mittheilungen zu wiederholen und ging felbst an die Gifenbahnbrude, um dem öfterreichischen Befehlshaber bort zu sagen, mas ich erfahren hatte. Der Sauptmann wollte gar nicht glauben, daß die Preußen schon so nabe - im Guttenberger Balbe - feien, ichicte Meldung au den Batterien bei der "Rasburg". zeigte mir genau die Barricade und gab mir die (recht erfreuliche!) Berficherung, man wurde, falls die Preußen den Uebergang erzwängen, in hartnäckigem Rampf in den Saufern und Garten vor der Stadt

jeden Fuß breit vertheidigen. Das konnte ja recht hübsch werden. Armer Herr Spath und armes friedliches Häuslein! — Ich sagte selbstverständlich zu hause nichts von dieser angenehmen Aussicht. Trat jenes Gesecht ein, so hatte ich beschlossen, die Hausbewohner in dem Chehaltenhaus zu bergen, das dann durch die Genfer Conventionsfahne (22. August 1864),
— das rothe Kreuz im weißen Felde — als Lazaret bezeichnet und geschützt werden sollte.

Der Morgen des 27. Juli brach an — (ich) meine: es war war ein Freitag? —). Ich ging wie jeden Tag um 8 Uhr in die Universität, meine zwei Stunden Borlesung zu halten (s. oben S. 34). Als ich um 10 Uhr aus der Universität auf die Reubaugasse trat, vernahm ich ein eigenthümliches Donnern — bei hellstem Himmel: die Leute liesen zusammen und deuteten auf den Nikolausberg südelich der Festung, sowie in die Nichtung des Herenbergs nördlich derselben: "die Preußen sind da!" schrien sie. Und sie waren da!

Es war die Brigade Rummer ("ber preußische Rummer tam niber Afchaffenburg!" war ichon früher gewißelt worden), die Borhut der Divifion Goeben. Als dieselbe von Bochberg ber vorrudend sichtbar ward, erhielt fie Feuer aus dem ichweren Festungs-General Rummer schob seine Blänfler auf dem Berenberg nördlich und auf dem Nifolausberg fublich ber Festung vor, die Brigade Brangel befette ebenfalls den Ritolausberg und eine halb vollendet verlaffne Schanze auf demfelben. wenigen baierischen Infanteristen, die sich noch außerhalb der Reftung befanden, wichen in diese gurnd, nachdem fie das vorher geräumte Pulvermagagin auf dem Berenberg in Brand gestedt hatten. Die Festung nahm ben Rampf mit icharfem Gifer auf: auf eingelne gur Rundschaft vorreitende Officiere und Plankler (die sich aber meift fehr geschickt bedten) schoffen fie aus Ballbuchsen bis auf 1200 Schritt.

Gegen 11 Uhr begannen auch die Preußen den Artilleriefampf. Auf dem Rifolausberg fuhren eine

preußische vierpfündige und eine oldenburgische sechepfündige Batterie (furze Zeit hindurch auch eine awölfpfundige oldenburgische), auf dem Begenberg zwei preubijde, - eine feche und eine vierpfündige - Batterie auf und eröffneten das Reuer auf die Festung. 3ch ging nach Sause: als ich bis an das Chehaltenhaus gelangt mar, frachte es ploglich auch von meiner Linken ber: es waren die vier Batterien auf den bohen im Often, die die feindlichen auf dem Nikolausberg — zum Theil aus der Flanke — äußerst lebhaft über das ganze Mainthal hinmeg (3500 bis 5000 Schritt!) beschoffen: diese blieben die Antwort nicht schuldig und so flogen benn gar viele Rugeln bon huben und druben über unfer Dach und unfern Barten, in dem ich weilte, hinweg, ohne irgend Menschen ober Saufer in dem Thale zu schädigen. Uebrigens muß ich bemerfen, daß ich gar nicht baran dachte, es könne m auch etwas an den Ropf fliegen: - gang anders war meine Stimmung als fpater bei Seban. Ich erfreute mich rein afthetisch an dem Dahn, Erinnerungen. 1V. 11

großartigen Schauspiel der aus dem weißen Pulverdampf blizenden Schüsse, des gewaltigen Krachens
der schweren Festungsgeschüße. Bald kam ein anderer
grauenhaft schöner, aber doch überwiegend prachtvoller Anblick dazu: die Festung stand in vollen Flammen! Himmelhoch schlug die rothe Lohe empor. Die Preußen hatten, da die Geschüße kaum sichtbar und zum Theil in Kasematten ausgestellt waren, ihr Feuer mehr gegen die Gebäude, besonders gegen das Arsenal, gerichtet und alsbald das letztere in Brand geschossen.

Unglaublich, wie so manches auf Seite der Verbünsbeten, waren die Dinge, die an diesem Tage geschahen. Mein junger Freund, Dr. von Gosen (oben S. 67), befand sich als Anditoriatsgehilfe auf der Festung: am Morgen des 27. Juli blidte er zufällig aus einem Fenster auf den Nikolausberg und entdedte auf demsselben — die Preußen. Er eilt zu einem der Besehlshaber und meldet's. Der fährt ihn an: "Was fällt Ihnen ein! Der Nikolausberg, dieser wichtigste,

die Festung am gefährlichsten bedrobende Bunkt, ift von dem achten Armeecorps befett. Wie wird Pring Alexander ihn ohne Rampf, ja ohne Nachricht an une, raumen! Undenfbar! Sie nehmen die Rurbeffen, die auch Pickelhauben tragen, für Preußen. "Ich tenne die Preußen. Bitte, überzeugen Sie fich felbst." Sie steden den Ropf jum Genfter hinaus - bumme, schlägt die erste Rugel dicht bei ihnen Diefe Geschichte tann ich verburgen: Gofen erein. jählte sie mir am folgenden Tage. Dagegen weiß ich nicht mehr, wer mir berichtete - und muß es daher als bloges Gerücht verzeichnen -, man fei auf der Restung so sorglos und unvorbereitet gewefen, daß man, obwohl man schon Tage lang das Ericheinen des Feindes zu erwarten hatte und die Balle armirt maren, auf dem Speicher, unmittelbar unter dem Dach, Bulvervorrathe liegen ließ, die erft nach dem Beginne der Beschießung unter dem heftigften Teuer der Preußen herunter getragen wurden und zwar großentheils von todesmuthigen Officieren,

die ihren Mannschaften ein solches Bagniß nicht zumuthen wollten.

llub das VIII. Armeecorps? Es hatte wirklich ohne Rampf und ohne vorgängige Mittheilung an die Baiern, ohne Aufforderung, selbst dort einzu-rücken, diese wichtigste Stellung geräumt und sich theils durch Bürzburg, theils durch Heidingsfeld auf das rechte Mainufer gezogen, die Baiern auf dem linken allein lassend. Die Badener zogen ab nach Ochsenfurt.

Um Mittag hatte der preußische Oberbefehlshaber, General von Manteuffel, sich mit Gefolge und einer Schwadron Husaren auf der Hochfläche bei Oberzell gezeigt: da fielen Schüsse gegen die Gruppe aus dem Mainviertel und eine baierische Batterie feuerte sehr heftig von der Ruine Schenkenschloß her — auf dem rechten Mainufer — ebenfalls über das ganze Thal hinüber; ein Officier im Gefolge Manteuffels siel, tödtlich getroffen.

llebrigens ichoffen die preußischen Batterien feines-

wegs nur auf die Festung, auch auf die Stadt: auf die Mainbrude, — hier einen Civilisten tödtend —, in Säuser in deren Nähe, aber auch auf die Universität schlugen zahlreiche Granaten und Bollkugeln — (diesen "akademischen" werden wir noch im baierischen Abgeordnetenhaus begegnen!).

Ich habe schon damals und später den Preußen diese Beschießung einer "offnen Stadt" zum Borwurf gemacht: ich nahm an, sie hätten, statt ihr Feuer auf die Festung und auf die Batterien rechts vom Main zu beschränken, die unbesetzte Stadt beschossen, nur um so "moralisch" zu wirken, d. h. die Einwohner zu einem Oruck auf den Beschlshaber der Festung zu bewegen. Mein Borwurf war unbegründet: ich habe später erfahren, daß damals — am 27. Juli — auch in der Stadt baierische Truppen aufgestellt und den Preußen von dem Hezenberg aus sichtbar waren; anders verhielt sich die Sache, wie wir sehen werden, ein par Tage später. —

Begen 4 11hr verftummte bas Feuer ber feind-

lichen Batterien fast völlig, die Truppen rückten in ihre Beiwacht ab: nur von der Festung aus fielen noch bis gegen Abend Schiffe gegen die Vorposten.

Auf 4 11hr war Stipendien- Prüfung in dem Universitäts-Gebäude anberaumt. Da für jest unserem Hause keine Gefahr drohte, seste ich ruhig den Stroh-hut auf und ging — zu lebhastem Erstaunen des Herrn Spath. "Was gehen mich die Preußen an?" erwiderte ich auf seine besorgten Vorhaltungen. "Die Prüfung ist angesagt, ist nicht abgesagt, also gehe ich hin."

Es fielen wie gesagt, nur noch wenige Schuffe ber Feinde. Als ich aber in der Brunnengasse ging und eben in die Neubaugasse einbiegen wollte, schlug eine Kanonenkugel in ein Dach zu meiner Rechten und schleuberte mir eine Menge von zerschmetterten Dachziegeln vor die Füße; mir war nichts geschehen. Die Straßen waren ganz leer. Die meisten Einwohner saßen in ihren Kellern.

In der Universität angelangt, ging ich in bas

Brufungezimmer : - fein Menfch! Beder Brufer noch Brüfling war da. Als ich die Treppe wieder berab tam, scholl mir aus der Tiefe, wie aus der Unterwelt, ein banger Ruf an's Ohr: es war ber alte Bedell (S. 7) und er fprach mich von der Rellertreppe ber an : "Rommen Sie doch geschwind herunter! auf dem Dach hagelt's ja Granaten!" (ce waren aber nur ein par gewesen!). "Berr Hofrath Albrecht geruben, im Reller zu figen." 3ch ftieg binab und fand ben prächtigen alten Berrn gang furchtlos: nur auf bringendes Flehen des Pedells hatte er fich in jene Buflucht begeben: er war gekommen, - wie ich - Die nicht abgesagte Brufung zu halten". Bir marteten noch eine geraume Beile und da fonft niemand erschien, gingen wir wieder nach Saufe; er meinte mit feinem feinen Lacheln, wir hatten ein Protocoll aufnehmen und darin feststellen sollen, daß von den Candidaten feiner, von den Professoren nur der alteste und ber jungfte erschienen feien. -

Prachtvoll flammten gar oft noch fpat in ber

Sommernacht einzelne Lohengarben aus den versbrannten Gebäuden der Festung empor, wanu ein Balke oder ein Stück Dachstuhl in die auf dem Boden noch glimmenden Gluthen stürzte; im weiten Umfreis auf den Höhen des rechten Users brannten die Bachtseuer der Verbündeten: die Preußen lagerten verdeckt im Guttenberger Wald: man hörte nur ihre Trommels und Trompeten-Signale.

Der Artilleriekampf am 27. Juli hatte die Stadt so gut wie gar nicht geschädigt 1): der Berlust der Baiern ist mir nicht bekannt: von Einwohnern waren Einer getödtet, ein par verwundet, die Löcher in einigen Dächern und Mauern waren ohne Belang.

<sup>1)</sup> Mein Bater hatte an dem Abend des 27. Juli in München eine große Kolle — ich glaube, den Tell — zu spielen: während der Vorstellung kamen die übertreibenden Telegramme von der "Schlacht bei Würzburg" und ein rücksichtsvoller Kunstgenosse rief, recht wohl wissend, daß ich in Würzburg lebe, meinem Vater, gerade als er zu dem wichtigsten Auftritt die Bühne beschreiten mußte, zu: "armer Dahn, Würzburg brennt an allen Eden". Und mein Vater ging doch hinaus und that seine Pflicht.

## XVI.

Aber in den nächsten Tagen drohte der Stadt gan; nahe fehr, fehr ernfte Gefahr.

Die Stellung der Baiern und des VIII. Armeescorps bei Burzburg war auf die Dauer unhaltbar: die Berbindung der Heffen, Badener, Bürttemberger mit ihrer Heimath war durch die Preußen abgeschnitten, die der Baiern bedroht: zog doch bereits im Rücken der Baiern das preußische zweite Reservescorps gegen Bahreuth.

Entweder mußte man Main aufwärts zuruckgehen oder die preußische Hauptmacht aus ihrer
Stellung gerade gegenüber Bürzburg zu vertreiben
versuchen: — daß hierbei die Stadt auf das Schwerste
durch die preußische Bertheidigung und gar, bei
Scheitern des Angriffs, durch die verfolgend eindringen-

den Preußen zu leiden haben würde, war augenscheinlich. Prinz Karl scheint sogar besorgt zu haben, Manteuffel werde seinerseits zum Angriff borgehen: aber der dachte nicht daran, den Flußübergang an so durchaus ungünstiger Stelle (unter dem Fener der Festung und jener Batterien) zu erzwingen.

Am Abend noch des 27. Juli erhielt Manteuffel (zu Gifingen) ein Schreiben des Prinzen Karl, der die Schonung der "offnen Stadt Bürzburg" bei etwaiger Fortsehung der Feindseligkeiten im Namen des Bölkerrechts verlangte. Manteuffel antwortete, das Feuer seiner Batterien sei "in deutlicher Beise nur auf die militärisch besetzte und vertheidigte Festung Marienberg gerichtet gewesen": (dies war, wie wir sahen, ein thatsächlicher Irrthum: denn so schlecht schossen des Mains hätten verirren können. Man muß also annehmen, daß die allerdings sehr geringsügige Beschießung der Stadt — der die Beschießung der

Stadt rechtfertigende Grund [f. oben S. 165] ward in dieser Antwort gar nicht angeführt — ohne Wissen und Willen Manteuffels geschehen war). Uebrigens sei ein Ort, auf dessen umliegenden Höhen sich verschanzte Stellungen und feuernde Batterien befänden, als eine unmittelbar vertheidigte Position anzusehen und daher vor den nothwendigen Folgen des Kampses nicht zu schüßen.

[Darüber kann man nun anderer Meinung sein: nachdem am Abend des 27. Juli die Stadt don allen Truppen geräumt war, hätte sie am 28. Juli absichtlich nicht mehr beschoffen werden dürfen: abgesehen von den Schäden, welche die sich über ihr kreuzenden Rugeln der Batterien zufällig würden ansgerichtet haben 1).]

<sup>1)</sup> Die Beschießung offner Städte, um durch den "moralischen" (richtiger: "unmoralischen") Eindruck auf die Besatung der Citadelle oder der neben der Stadt eingenommenen Stellungen zu wirken, ward den Deutschen auch im Kriege 1870/71 von den Franzosen sehr oft und leider einigemale wohl nicht ganz mit Unrecht vorgeworfen: ich beeile mich beizufügen, daß gleich-

Uebrigens, schloß Manteuffels Antwort, die Schonung Burzburgs sei durch Uebergabe der Stadt zu
erreichen und auf dieser Grundlage wolle man über
eine von dem Prinzen vorgeschlagene achttägige Baffenruhe verhandeln.

Gleichzeitig liefen von dem König von Baiern und von dem Minister von der Pfordten Telegramme ein, wonach zwischen Desterreich und Preußen und auch zwischen Preußen und Baiern zu Nikolsburg Bassenruhe vereinbart oder doch dem Abschluß nahe sei. Obwohl diese nicht von seiner Regierung an den preußischen Oberbesehlshaber gelangten Nachrichten sür ihn nicht maßgebend waren, trat er doch am Morgen des 28. Juli mit dem baierischen Generalsstabschef von der Tann in Verhandlung. Bürzburg

wohl noch nie in einem Kriege die Regeln des Kriegsrechts so gewissenhaft eingehalten worden sind wie von den Deutschen, zumal in den ersten Beiten des Krieges. Ausnahmen famen — insbesondere nach Entsessellung jenes Bolkskrieges und seiner Ausschreitungen — vor: aber sie waren verhältnismäßig sehr selten (f. unten).

sollte übergeben, der Marienberg für neutral erklart werden. Jedoch als der Vertrag ichon ichriftlich errichtet, nur noch nicht unterzeichnet war, erhielt Bring Rarl die Nachricht, es fei bereits zu Rifolsburg Baffenruhe mijden Breugen und Baiern abgeschloffen bis jum 2. August. Nun wollte er feinerlei Bugeständniß mehr machen: Diese Nachricht war aber falsch und da aleichzeitig Manteuffel die richtige Meldung empfing, jene Baffenrube beginne erft am 2. Auguit, jo wollte diefer ben Rampf erneuen, für den noch am Abend des 27. Juli alle Borbereitungen durch Stellungsbauten für Batterien getroffen morden waren: die drei preußischen Divisionen standen gum Anariff bereit.

Das waren bange Stunden für die freilich wenigen Einwohner von Burzburg, die, wie ich, von diesen Schwankungen ersuhren. Lange abermalige Berhandlungen führten nur zu dem Ergebniß einer 24stündigen Frist zur gegenseitigen Kündung der thatsächlich eingetretenen Baffenruhe.

Bieder also war lediglich der Aufschub Gines Tages gewonnen: die Forderung der Bürttemberger, Beffen und Raffauer, auch fie in die Baffenruhe einzuschließen, wies Manteuffel einfach ab; Telegramme von Moltte vom 26. Juli, die aber erft am 29. und 30. eingingen, bestätigten, daß erst von dem 2. August ab mit Desterreich (Sachsen) und Baiern Baffenstillftand bestehe, von Bürttemberg, Baden und Seffen war dabei gar feine Rede. Doch ward der Commandirende der Mainarmee angewiesen, diesen brei Staten auf ihr Unsuchen Baffenftillstand ju gewähren, Bebiete von ihnen zu besetzen behufs späterer Friedensverhandlungen auf der Grundlage des Befititandes. größere Baffenentscheidungen aber nicht mehr zu fuchen. Dies ichien ben Befürchtungen für Burgburg ein Ende ju fegen, die Demarcationslinie fur die Stellungen ber Preußen und Baiern mahrend ber Baffenruhe mard am 30. Juli Abende zu Ritingen festgestellt: aber gleichzeitig traf Abende eine Depesche Moltke's in Markhtheidenfeld, dem preußischen Sauptquartier, ein, des schwer wiegenden Inhalts: "volle Freiheit des Handelns bis zum 2. August!" Darauf hin erneute Manteuffel noch in der Nacht seine frühere Forderung, — die Räumung Bürzburgs — kündete die Baffenruhe für den nächsten Tag morgens 6 Uhr und ließ seine Truppen wieder zum Angriff bereit halten.

Prinz Karl glaubte sich nicht ermächtigt, ohne besondere Verstattung des Königs die Uebergabe Bürzburgs zu bewilligen: es ward verabredet, der König solle telegraphisch befragt, um telegraphisch Antwort gebeten werden: aber Manteuffel erklärte, daß er nur bis Mittag 12 Uhr auf die Antwort warten, bei längerem Zögern das Feuer beginnen werde. Es handelte sich also um wenige Stunden und Minuten.

So traten wieder ziemlich spannende Erwartungen ein für die wenigen, die Genaueres von dem Stand und dem Schwanken dieser Verhandlungen erfuhren, zu benen ich zufällig gehörte. Ich konnte nach den bis-

herigen Erfahrungen — leider! — nicht daran zweifeln, die "Schlacht bei Burzburg" werde mit der Berfolgung der Baiern in die Stadt hinein und durch dieselbe enden und dann wehe dem fröhlichen, mir so lieb gewordenen Städtlein! Die Baiern standen jest der Uebermacht der Preußen allein gegenüber: mir ward sehr bang um sie 1): das VIII. Armeecorps

<sup>1)</sup> Bezeichnend für die furchtbare tleberlegenheit des preusisischen Sinterladers, aber freilich wohl auch für die vorsichtig sich bedende preußische Fechtweise, sind Vergleichungen der preußischen und ber baierischen und sonstigen suddeutschen Berlufte:

| (Tobte,            | Berwu | indete, Be | ermißte | , Gefangne.)              |
|--------------------|-------|------------|---------|---------------------------|
| Bella              | 74    | Preußen    | 157     | Baiern.                   |
| Wiefenthal         | 270   | ,,         | 609     | "                         |
| Riffingen          | 899   | ,,         | 1221    | "                         |
| Laufach            | 66    | ,,         | 777     | Beffen (!)                |
| Ajchaffenburg      | 180   | ,,         | 2469    | (!) Defterreicher und     |
|                    |       |            |         | Beffen, darunter 1738     |
|                    |       |            |         | Gefangne (faft nur        |
|                    |       |            |         | Desterreicher [d. h. 3ta- |
|                    |       |            |         | liener]).                 |
| Bundheim           | 18    | ,,         | 92      | Badener.                  |
| Tauberbifchofshein | 126   | ,,         | 670     | Bürttemberger.            |
| Werbad)            | 71    | ,,         | 83      | Babener.                  |
| Roßbrunn           | 856   | .,         | 1590    | Baiern.                   |

7668

2560

war weit zurückgenommen, ja seine Auflösung hatte bereits begonnen, die Badener waren "förmlich aus demselben ausgeschieden" und in Folge unmittelbarer Berhandlungen zwischen dem König von Preußen und dem Großherzog "in vertragsmäßig unbelästigtem Abzug" in ihre Heimat verschwunden. —

Glücklicherweise traf bas ermächtigende Telegramm aus München rechtzeitig ein und noch am 31. Juli fam der endgültige Bertrag über die Demarcations-

Dabn, Erinnerungen. IV.

<sup>(</sup>Bei den andern Gefechten find die Berlufte der Guddeutschen nicht festgeftellt. Um verderblichften wirtte felbftverftandlich das preußische Schnellfeuer.) Also mehr als bas breifache betragen die füddeutschen Berlufte! Sehr oft beißt es in dem preußischen Bericht: "ber mit großer Entschloffenheit unternommene Angriff ward durch Schnellfeuer unter ftarten Berluften ber Beaner abaemiefen". Damals mar in einem illuftrirten baierifchen Bibblatt dargestellt, wie von den Breußen, tief im Graben ober hoch im Bergmald, taum die Belmfpige fichtbar war, mabrend ein Reuermeer bon ihnen ausstrahlte auf die armen Baiern, die wie die Bappelbaume auf der Landftrafe boll fichtbar ftanden und fich abmuhten, den langen Ladeftod bon oben in den Lauf ju gwängen! Die Die Bolksfage ichon mabrend und gleich nach Ende bes Rrieges bas gauberhafte Bundnadelgewehr, deffen Erfinder und deffen Erwerber fur die Breugen - Bismard - auffaßte, vergleiche unten S. 185.

linie zu Stande; am 2. August besetzten die Preußen die Stadt Bürzburg. Am selben Tage reiste ich ab und suchte nach den nicht geringen Aufregungen der letzten Bochen Ausspannung in Ueberlingen am Bodensee.

## XVII.

Es dauerte doch geraume Zeit, bis mir die Erbitterung gegen Bismarck und die den Bruderkrieg nicht schwenden Preußen allmälig andern Erwägungen wich. Wie hätte ich den tapseren Baiern wenigstenst Einen Sieg — etwa für ihr heldenhaftes Kämpsen bei Kissingen! — gewünscht. Später sagte ich mir freilich, nachdem die Entscheidung bei Sáddwa gefallen war, würde jeder baierische vorübergehende Erfolg dem Land bei der doch unvermeidlichen Ueberwältigung sehr theuer zu stehen gekommen sein. Zwei Dinge erschütterten am Frühesten die bisherige leidenschaftliche Parteinahme gegen Preußen: die Bewunderung, die sich ihre Führung erzwang und die Anrusung Napoleons durch Desterreich. Das wog

mir viel schwerer als bas Bundniß Preußens mit bem nach seinem Nationalstat trachtenden Italien.

Ich hielt den Groll gegen Preußen nicht so lange fest — wir werden den Tag kennen lernen, da er schmolz (s. unten S. 189) — wie z. B. Freund Schessel, der noch Jahr und Tag später auf einer Fahrt durch Württemberg einen weiten Umweg machte, um nicht die "dem Bismarck gehörenden" hohenzollernschen Fürstenthümer betreten zu müssen.

Immerhin hielt meine Abneigung noch lebendig das frisch vergossene deutsche Blut und zumal der Borwurf, Herr von Bismarck habe diese ganze, das preussische Verfassungsrecht und das Bundesrecht (über den Augustenburger hatte ich mich schon so ziemlich beruhigt!) verlepende Statskunst nur zum Iwed der Bergrößerung Preußens betrieben, ohne Rücksicht auf die südlich des Mains sich selbst überlassenen, den Franzosen oder Desterreichern Preis gegebenen dreieinshalb süddeutschen Staten. Die Mainlinie schnitt all' meine Erinnerungen an die große deutsche Bergangen-

heit und die Soffnung auf eine Bukunft Gesammtbeutschlands grausam mitten entzwei.

Daß Preußen, zumal wegen ber in feinen Beeren wüthenden Cholera, nicht im Stande mar, ben Rampf mit Napoleon aufzunehmen, der Miene machte, dem im Augenblick noch nicht völlig bezwungenen Desterreich beizuspringen, falls Bismard die Mainlinie überschreiten wollte, wußte ich nicht. Bohlgefallen aber, ja mit Rührung, nahm ich mahr. wie die allgemeine oder doch weit überwiegende Stimmung in Süddeutschland damals ichon - Unfang August 1866 - für ben Kall ber gewaffneten Einmischung Napoleons verlangte, daß wir gegen Frankreich neben dem eben noch bekampften Preußen fechten follten. (Un Begenftrömung fehlte es begreiflicherweise nicht im Bolt und sie ward von den Illtramontanen mit bekanntem Gifer in Blug erhalten!)

Rach den Erfahrungen, die wir in diesen Wochen mit der statlichen und friegerischen Leitung und Biderstandstraft Desterreichs gemacht hatten, war uns "Großdeutschen a. D." jeder Bedanke baran vergangen, die Deutsche Einheit hergestellt zu sehen durch diesen Stat, der soeben vor unsern Augen durch Berrn von Beuft felbft in zwei Stude geriffen marb: hatten wir - wenigstens die Brotestanten und Liberalen unter uns - boch von jeher unfere Blicke fehr gegen des Bergens Bug und Neigung auf Saus Sabsburg gewendet, lediglich deßhalb, weil von Preußen vom Jahre 1813-1864 nichts für die Berstellung des deutschen States geschehen, ja 1849 die angetragne Raiserfrone ausgeschlagen worden mar. Bie jest die Dinge lagen, war ja überhaupt nur noch von Preußen, deffen Rraft fich fo überraschend bewährt hatte, für die Butunft Deutschlands etwas zu erwarten. Freilich, wir bangten und zweifelten, ob Bismard fich nicht etwa mit bem für Preugen Erfampften begnugen, une unferer Bereinzelung überlaffen werde, ja ob er nicht etwa nun Napoleon ben Preis für seine Burudhaltung durch Abtretung baie rischer und anderer Bebiete auf dem linken Rheinufer

zahlen werde (vgl. oben S. 135). Denn derlei Dinge trauten auch wir Sebildeten damals dem uns nur wenig (und nicht gerade angenehm!) bekannten Manne wohl zu. In der Auffassung des Bolkes aber war er bereits eine geradezu dämonische Sestalt geworden.

Es ist im höchsten Grade lehrreich, zu beobachten, wie zäh die Seele des Volkes bei allen Wandelungen seiner Geisteszustände, auch seiner religiösen Vorstellungen, die uralten Formen seiner Sagenbildung sest hält: nicht die Sage stirbt, nur einzelne Sagen: an Stelle vergessener Selden und Gewalten treten jüngere in der Erinnerung des Volkes noch fortlebende: von den Römern weiß der bajuvarische, der alamannische Bauer nichts mehr, aber von dem schwedischen Schrecken im dreißigsährigen Krieg lebt noch manche Erinnerung: so sind die Römerstraßen und Römerschanzen zu Schwedensstraßen und Schwedenschanzen geworden: so trat an Stelle des bergentrückten Wotan zuerst Karl der Große und an dessen Stelle nach sechs Jahrhunderten Friedrich der Rothbart. In die uralten Formen

ber Sagenbildung wird nur neuer Stoff gegoffen. Bekanntlich beruht die Faustfage auf der Odhinssage: Odhin muß munichen, daß möglichst viele Belden ben "Bluttod" fterben - nicht ben "Stroh-Tod" -, damit sie als Einherjar eingehn in Balhall und feine Scharen im Rampf gegen die Riefen verftarten; aus diesem Grunde schließt er Bertrage mit hervorragenden Rönigen und Belden ab, wonach er diesen, fo lange fie leben Glud, Schape, Beisheit, zumal aber - manchmal an ein Siegesschwert gefnupft -, Sieg in allen Schlachten gewährt, indeß fie fich verpflichten, zulett in der Schlacht zu fallen und fo nach Balhall aufzufteigen : er felbst ift es bann mohl, ber bem Bahlfohn in feiner letten Schlacht entgegen schreitet, in Schlapphut und Graumantel, ein unbefannter grauer wirrbartiger Rampe, das Bauberschwert zerschlägt und dem Liebling den Speer in die Bruft ftößt. Nachdem nun im Mittelalter all diese Dinge verzerrt und verhäßlicht, die Götter zu Teufeln geworden sind, schließt Mephisto den Pact mit Kaust: im

Leben Erfüllung aller Buniche: um den Breis der armen Seele, die bann nach bem Tode ewig in ber Solle zu schmoren hat: eine Berscheußlichung ber tief dichterischen und hochedeln heidnisch-germanijden Gedankenwelt, wie fie ja das Mittelalter gang regelmäßig porgenommen hat. In diese uralt heidnische Sagenform goffen nun die Bajuvaren und Alamannen noch 1866 die Geftalt des herrn von Bismard: bas zauberhafte Bundnadelgewehr, bas nach bem Bolksalauben allein die Besiegung der doch minbestens gleich tapfern Snobeutschen bewirkt hatte, mar nicht von dem ehrsamen herrn Drepse in Sommerba erfunden, sondern der Erfinder alles Bosen hatte auch dies Teufelsgeräth ersonnen, und um welchen Breis der dem Teufel verfallne Berr von Bismard biefe Baffe für die Preußen erkauft hatte, - bas habe ich (am 20. April 1892) zu Friedrichsruh dem laut lachenden Schloßherrn felbst ergählt 1).

<sup>1)</sup> In gang berfelben Beife berfuhr die Sage bei bem Eindringen ber Cifenbahn in bas baierifch-tirolifche Bergland:

Als nun aber ichon im Laufe des August bekannt wurde, daß Bismarck dem Imperator niemals eine Scholle deutschen Landes zugesagt, ihn vielmehr ohne

auch dabei mard auf die höchft neuzeitliche Erfindung der uralte Typus der Odhin-Botans-Bertrage angewendet. nunmehr bald vierzig Sahren die erfte Gifenbahn (bon Rofenbeim über Rufftein nach Innsbruct) aus Oberbaiern nach Tirol gebaut wurde, machte fie auf das Landvolt gewaltigen Eindruck : bies funtensprühende, dampifchnaubende, viele hundert guß lange Ungethum, das mit Drachengeschwindigfeit baber braufte und im Rauch verschwand! Das tonnte fein Sterblicher erfonnen haben: vielmehr hatte es der Teufel erfunden und einem Ingenieur (mahricheinlich aber dem Borftand einer Actiengefellichaft!) um ben bei ihm bertommlichen Breis vertauft. Diesmal aber mußte der Borftand (vermuthlich auf Unrathen bes Auffichterathe) die Berantwortung von fich abzumälzen und ließ andre, (wohl wie gewöhnlich, die Gläubiger und die Actionare ber Gefellichaft!) Die Beche bezahlen: ber Teufel verlangt nicht Die Seele bes Bertragenden (die ihm wohl ohnehin ichon ficher verfallen war!), fondern - wobei er ja eine glangende Divibende erzielte! - von jedem Bug die Seele des julest Ginfteigenden: daber fteigt bei jedem Bug Gin Baffagier weniger aus als eingeftiegen maren: ben Letten hat unterwegs ber Teufel geholt. 3ch habe nie nachgezählt, weiß also nicht, ob's mahr ift: aber jedesfalls warnt die Sage, erft im letten Mugenblid einzufpringen! Bergleiche altgermanifches Beidenthum im fuddeutschen Bolteleben der Gegenwart Baufteine I. Berlin 1879. S. 256 f.

solches Bersprechen eben so meisterhaft über ... — nun sagen wir: "überm eistert" — hatte zu Biarrit, wie er vor zwei Jahren die österreichische Statkkunst sich dienstbar gemacht hatte, da verschwand mir die eine Hälfte von Groll, Mißtrauen und Haß, von beginnender Bewunderung verdrängt. Allerdings: die andre Hälfte hastete noch in der Seele wie altes Bintereis und wollte nicht weichen: der Schmerz über die Mainlinie, die Süddeutschland dem schlimmen Nachbar preiszugeben schien: vollends der in Aussicht genommene Süddund zwischen Baiern, Bürttemberg, Baden und 1/2 Hessen-Darmstadt sah einem kleinen Rheinbund unheimlich ähnlich und das Protectorat des Nessen würde wie weiland das des Oheims sich bald eingesunden haben.

Daß — aus ganz andern Gründen als denen, die mich bewegten — in sehr vielen wackeren Leuten in Baiern, zumal in dem katholischen Bolk und hier wieder besonders in Unterfranken das unter dem Krieg am Schwersten zu leiden gehabt hatte, — der

blutige Tag von Rissingen war nicht so leicht zu vergeffen! - ber Sag auch jest noch fortlebte, war tein Bunder und in dem baierischen Abgeordnetenhaus machte er fich alsbald laut vernehmbar. Als daselbit Stimmen gur Berfohnung mahnten mit ben "preu-Bischen Brüdern", ba sprang in Born und Beh bon feinem Sit der Oberbibliothekar Ruhland von Burgburg auf: ein fatholischer Beiftlicher und ein fein Franken und fein Burzburg beiß liebender (und zwar ein gang ausgezeichnet tüchtiger!) Mann: "Bas? ichrie er, "Preußische Bruder? Das sind die Brudergruße der Breußen!" Damit jog er unter feiner Sutane eine der Ranonenkugeln hervor, die an jenem beißen Julitag das Dach feiner Universitätsbibliothet getroffen hatten, und warf sie dröhnend auf fein Bult.

Die Birkung war ftark: benn Ruhland war mit Recht allgemein geachtet und was aus dem Manne hervorbrach, war nicht gekünstelt, sondern echte Leidenschaft des Zornes, der Vaterlandsliebe, des Schmerzes.

Als aber nun der damalige baierische Ministerprafibent Kurft Sobenlohe auf den von andrer Seite erhobnen Vorwurf, Bismarck habe in nur auf Preußen bedachter Selbstfucht Suddeutschland schuplos preisgegeben, erwidern konnte, indem er die Schuts- und Trugbundniffe hervorzog und vorlas, die Bismarck sofort nach dem Gintritt des Baffenstillstandes noch während der Nitolsburger Berhandlungen Süddeutschland angeboten hatte, ba erkannten gleich mir gar Biele, wie schwer Unrecht wir dem großen Statsmann gethan. Ich weiß noch: meine Augen füllten fich mit Thranen der Rührung, als ich die Mittheilung las, und ich eilte zu Semper, zu Tröltsch, zu Roßbach, der überströmenden Empfindung Ausdruck zu Da war der lette Groll zerschmolzen und bald steigerte sich meine Bewunderung zu heißer Liebe, zumal nachdem auch noch mein statsrechtliches Gewissen bezüglich der Verfassungeverletzungen dadurch fich beschwichtigt fand, daß der gewaltige Sieger feine Bolksvertretung um Indemnität anging, alfo

anerkannte, daß Rechtsverlegung vorgekommen sei. (Der alte König Wilhelm sträubte sich sehr lange gegen diesen Schritt: begreiflich! Hatte man ihm gegenüber früher doch gewiß recht eindringlich die Rechtsverlegung bestritten.)

Bon da ab bin ich ein begeisterter Anhänger Bismarcks geworden, obwohl ich auch später nicht im Mindesten alle Maßregeln seiner Regierung im Innern Preußens und später des Reiches gut heißen konnte, manche Fehlgriffe im Culturkampf schmerzlich beklagte und am Benigsten all seine statsrechtlichen Aufstellungen für richtig halten konnte. Im Gegentheil. So lange er die Macht in Händen hatte, vermied ich es, mich ihm irgendwie zu nähern, — so mancher Anlaß sich bot — und ich erinnere mich, daß ich gegen Ende des Culturkampses in Königsberg im Börsengarten ein höchst erregtes Streitgespräch viele Stunden bis tief in die Julinacht hinein führte, insem ich einzelne seiner statsrechtlichen Lehren auf das Schärsste angriff. "Ein solches Gespräch hab" ich noch

in Preußen nicht gehört", sprach Freund Franz Rühl, der Historiker, als wir endlich auseinandergingen; er hatte staunend zugehört: denn er, ein eifriger Fortsschrittsmann, hatte mir, dem [ungefähr] Nationalsliberalen, solche Schärfe gegen Fehler der Regierung nicht zugetraut.

Erst als Bismarck (in der nicht näher zu erörternden Weise) gestürzt wurde, als jenes unsagbar däßliche über uns hereinbrach, daß fortab deutsche Knaben in der Schule ein solches Ende solch er Berdienste lernen mußten, daß Deutsche dem machtlosen Löwen Fußtritte gaben, während die Franzosen dem großen Feind ehrerbietig gerecht wurden, — erst da habe ich mich öffentlich, schriftlich und mündlich, in Versen und in Prosa, in Reden zur Feier seines Geburtstags (1892) in Frankfurt am Main und in Mannheim laut für seinen begeisterten Verehrer ertlärt und "Otto dem Großen" die "Bataver" zugeeignet. Ich wiederhole: der Tag, den ich dann auf seine Einladung hin mit meiner lieben Therese in Friedrichs-

ruhe mit ihm verbringen durfte, ist nach dem Tag von Sedan der weihevollste meines Lebens. Bon Mittag 12½ bis Abends 10 Uhr sprach der Fürst (mit Ausnahme einer Stunde Mittagsschlafes von 3—4 Uhr) unablässig: ich hörte zu und fragte.

"Sie können aber gut fragen", lachelte er nach ein par Stunden.

"Ja, Durchlaucht, ich frage die Leute seit 1863, also dreißig Sahre", erwiderte ich, "schlimm wär's, könnt ich noch immer nicht fragen."

Der Fürst sprach fast ausschließend über Politif: über Dinge von 1863 bis 1892; er sprach mit einem geradezu überwältigenden Vertrauen — er sah mich zum erstenmal! —, mit einer rückhaltlosen Offensheit über alle Dinge und alle Menschen, auf die er zu reden kam. Ich habe nicht einmal für mich allein irgend ein Wort aufgeschrieben: man weiß nicht, in welche Hände nach meinem und meiner Frau Tod solche Auszeichnungen kommen können. Und recht Vieles eignet sich nicht zur Veröffentlichung. Was

der Fürst davon bekannt geben will, kann er ja in seine zu druckenden "Erinnerungen" aufnehmen: freislich sagte er, daß diese sich fast nie über den Berkehr mit — befreundeten oder feindlichen — Statsmännern empor und in höhere — fürstliche — Areise erheben würden.

Die im Januar 1894 erfolgte "Berföhnung" hat, wie jedermann weiß, gar keine politische Bedeutung, aber ich beforge, man kann auch die rein menschliche leicht erheblich überschätzen. Der Sturz Bismarcks ist und bleibt ein National-Unglück. Ueber die Berant-wortung dafür habe ich mich andern Orts 1) deutlich ausgesprochen.

Jedoch zurnick nach Würzburg und ins Jahr 1866.

Rach meiner Seimkehr im Serbst fand ich die Stadt noch in lebhafter Erregung: ber Gegensap

<sup>1)</sup> Bismard-Rebe S. 53. Moltte als Erzieher. Breslau 1892. p. X. S. 30 f.

Dahn, Erinnerungen. IV.

der Katholiken, der Particularisten zu uns jest "preußisch", "bismardisch" gesinnten "Bismärdern" war noch heiß und heftig: als es verlautete, wir wollten im Play-Garten eine Zusammentunft halten behufs der Wahl in's Zollparlament, erhielten Tröltsch. Semper und ich anonyme Drohbriefe, die uns die schönsten Prügel in Aussicht stellten. Geigel, der durch seine Stadtprazis und Poliklinik mit Leuten in dem andern Lager viel verkehrte, kam zu mir hinaus, mich mündlich zu warnen. Doch verlief der Abend ohne Gewaltthat, obwohl sich in dem Sal mehr Feinde als Glieder unserer Partei eingefunden hatten.

Nachdem ich gesprochen, erhob sich ein ultramontaner Rechtsanwalt, ein Führer der Gegner, und rief mir zu: "Ha, Sie huldigen der Politik des Erfolgs." "Sa", erwiderte ich, "sollen wir denn noch immer der Politik des Mißerfolgs huldigen?" Der Redegewandte verstummte.

Wir siegten schließlich in der Bahl und schickten den Professor ber Nationalökonomie Gerstner in das

Bollparlament, der wenigstens gewiß nicht ultramonstan und nicht Particularist war: freilich mißhagte mir seine "volksparteiliche" (auf deutsch (!) "demostratische") Richtung: aber er kam aus Berlin erheblich "bismarckischer" zurück als er hingegangen war.

Im Uebrigen enthielt ich mich auch jett wie früher jedes Hervortretens in das politische Leben: nach Gerstners baldiger Erkrankung wollte man mich als Candidaten für das Jollparlament aufstellen: ich lehnte ab: die Wissenschaft und bald — seit 1868 wieder! — die Poesie nahmen all' meine Kraft in Unipruch.

Selbstvesständlich aber verfolgte ich mit Begeisterung die Leitung der Statskunst des norddeutschen Bundes durch Bismarck und ersehnte mit allen deutsch gesinnten in Süddeutschland den Tag des Eintritts der Südstaten in jenen Bundesstat: daß dieser einen schweren, glücklich durchgeführten Kampf mit Napoleon zur Boraussehung hatte, war uns dabei völlig klar und so wenig unterschäßten wir die Franzosen, daß

wir uns darauf gefaßt machten, fie im Unfang bes Reldzugs erfolgreich über den Rhein vordringen zu feben: Semper und ich riethen ichon über die fur ihr Borgeben gunftigften Richtungen und fanden, daß eines ihrer Seere mahricheinlich von Stragburg über Beidelberg nach Bürzburg und über Franken nach Thuringen trachten werde. Aber diese Aussicht hielt uns nicht ab, den Rampf herbei zu munichen, der nun einmal das einzige Mittel zu dem 3med des deut= ichen (ftatt des norddeutschen) Bundesftates ichien. Bir erwarteten ben Ausbruch des Rrieges ichon aus Unlaß der Luremburger Frage: später erfuhr ich aus befter Quelle, abgesehen von der (mie wenigstens) nicht gang zweifellofen Rechtsfrage habe die Erwägung zurudgehalten, daß die nichtpreußischen Truppen des norddeutschen Bundes, namentlich aber die der drei Substaten damale noch nicht ausreichend in gleicher Beife wie die preußischen "organisirt" gewesen feien.

Aus dem bisher (von S. 124 ab) Erörterten erhellt jedesfalles, daß ich voll vorbereitet war, die

großen im Juli 1870 an uns heran tretenden Fragen und Forderungen in angemeßner Weise aufzunehmen. Meine Gespräche mit Semper, Tröltsch, Roßbach, Leger, Gareis galten in diesen Jahren 1866—1870 neben anthropologischen, rechtsphilosophischen, germanistischen Fragen ganz besonders unserer politischen Gegenwart und — Zukunft.

Gleichzeitig murden die oben (S. 97-109) angeführten Arbeiten gefördert.

## XVIII.

Gar manche freundliche Leserin (— es waren hübsche, gemüthlichere Zeiten, da noch englische "Essauften" gelegentlich mitten im Text mit dem "gentle reader" plauderten —), die diese Blätter zur Hand genommen hat, weil sie der Dichter, nicht der Mensch und noch viel weniger der Prosessor oder der "Politiker" &. D. anzog, hat vielleicht schon lang und oft das (so wollen wir hoffen!) schöne Haupt geschüttelt, weil sie seit geraumer Zeit (seit 1858) und in sehr vielen Bogen des vorigen und dieses Bandes von der Dichtung und Dichterei jenes F. D. nicht das Mindeste mehr zu hören bekommen hat.

Ja, das thut niemand mehr leid als mir. Aber das kommt daher, daß, wie schon früher

einmal beklagt, feit 1858 meine dichterische Aber fast vollständig versiegt, d. h. versidert mar: wie es schien: für immer. Ein 1857 begonnenes Trauerspiel aus der altgermanischen Geschichte, ein "Rönig Lear" ähnlicher frei erfundner Stoff blieb liegen: Die Arbeit befriedigte mich nicht, obgleich fie die Münchener hofbuhne - wohl nur dem Namen "Dahn" ju liebe — angenommen hatte: ich zog das Stück freiwillig - behufs Umarbeitung gurudt: es fam nicht dazu. Der "Rampf um Rom", 1858 begonnen und bis au der Gefangennehmung des Bitigie gefördert, blieb ebenfalls liegen; ich verzweifelte an meinem dichterischen Bermögen, den Stoff zu bewäl-Die "Amalungen" und die drei Erzählungen der "Rämpfenden Bergen" fallen vor 1858 (1856/1857). Bon lprischen Gedichten und Balladen entstanden in den gehn Jahren 1858-1868, wie früher bemerft (II. S. 394), nur fo wenige, daß fie alle mit einander von den 582 Seiten der II. (1873 in erfter Auflage erschienenen) Sammlung meiner Gedichte nicht

64 Seiten ausmachen: alle die andern 518 Seiten füllenden Gedichte — also 33 von den 37 Bogen — sind erst zwischen 1868 und 1872 entstanden.

Der Gründe, aus welchen seit 1858 meine Dichtung versagte und versiegte, gab es mancherlei: außere — die II. S. 394 angedeutet wurden — und tiefer liegende, innere. — —

In den Jahren 1867/68 ergriff mich nun aber ein Strom von dichterischem Schaffen, mächtig der Kraft und dem Umfang nach und wohl auch — nach meiner Schähung — dem künstlerischen Werth der Erzeugnisse nach, der mit dem bisherigen gar nicht verglichen werden konnte: von 1867 ab bis heute (1894) hat dieser damals entsesselte oder richtiger neu gewonnene Trieb und Drang, dichterisch zu gestalten, nicht aufgehört und mag meine Bedeutung als Dichter so gering sein, wie man sie nur irgend werthen mag — jedesfalles bin ich, was ich als Dichter ward, erst seit 1868 geworden: "Harald und Theano" und "Gedichte I." und "Amalungen" als ein würden wohl

faum nennenswerthes Gewicht in eine ästhetische Bagschale zu meinen Gunften werfen.

Gleichzeitig mit diesem bis heute fort fluthenden Strom von dichterischem Schaffensbedürfniß und Schaffen (— nie werd' ich mit Ausarbeitung all' meiner halbsertigen Entwürfe fertig, bis ich sterbe! —) ergriff mich nun aber damals (1868) eine Hochstuth von inneren Seelen- und von äußeren Lebenstämpsen, die mich 1868 bis 1873 — also sechs lange Jahre hindurch — vom 34. bis 39. Lebensjahr — wiederholt bis an den alleräußersten, harscharfen Rand des inneren und des äußeren Untergangs drängten. Gar manchen Tag in jenen Jahren dachte ich den nächsten nicht zu überleben, überleben zu können.

Denn im Sommer 1867 lernte ich meine spätere liebe Frau Therese kennen und alsbald begann nun jene Reihe von Widerstreiten, die mich dem Wahnsinn und andern alleräußersten Dingen sehr, sehr nahe brachten und die wahrlich um deswillen nicht leichter, sondern desto schwerer zu tragen waren für mich, je klarer ich mir

sagen mußte, daß an diesen Kämpfen und Qualen ich selbst den weitaus größten Theil der Schuld und Berantwortung zu tragen hatte: oder — um im Boraus jedem Ginspruch in den Arm zu fallen, will ich also sagen: allein alle Schuld trug. — —

Im Frühjahre 1867 hatte Hettinger (oben S. 39) angeregt, ob ich nicht (wie schon früher ben Grafen Bentheim-Tedlenburg), ein junges Freifraulein, Therefe von Drofte-Sulshoff, eine Richte der Unnette, tennen lernen wolle, die hoch beachtenswerthe dichterische Begabung zeige, nur in der Form noch einiger Unterweisung bedürfe, übrigens auch fehr schon Sarfe spiele. Ich lehnte — wiederholt — ab: ich hatte keine Zeit und feine Luft. Gang dieselbe Ablehnung erfuhr ber Bohlmeinende wiederholt von dem Freifraulein, das so wenig mich fennen und von mir lernen wollte als ich ce lehren. Da fam im Sommer 1867 aus Bertheim ein gemeinschaftlicher Befannter beider Baufer, der Archivrath und Poet Dr. Alexander Raufmann, nebst Bemahlin auf Besuch nach Burgburg. Von fich aus - ohne Settingers ober der Drofte's Unregung - tam er ebenfalls auf ben Bedanten, Die icone Anlage des jungen (22jährigen) Madchens durch einen am Orte wohnenden, der Form tundigen Lehrer bilden zu laffen und er erbot fich wie bei der Familie in dem "3winger" so in dem Spath. Saus, uns untereinander bekannt zu machen. Abermals lehnten wir beibe ab: ich aus Mangel an Zeit und aus Abneigung, junger Baroneffen mangelhafte Berfe gu feilen, das Fraulein (- wie ich es spater kennen lemte!-), vermuthlich aus tief gewurzelter Abneigung, nd von irgend jemand — auch von einem so viel alteren Professor - meistern zu laffen. Aber bas Chepar Raufmann ließ nicht nach und so willigte ich mit "einem in Gottes Namen" ein, durch Raufmanns an einem dritten Ort das "Sarfen-Fraulein" tennen ju lernen. — An einem schönen, heißen Juni-Sonntag Bormittag führten Raufmanns das Fräulein zu einem "Shurli-Murli" (oben S. 15) bei Saderlein, mo ich die drei erwartete. — —

Alsbald (seit Ende 1867) nun entstanden jene lyrischen und lyrisch-epischen Gedichte — Balladen und Romanzen —, welche, — lettere in allerlei geschicht- lichen Berkleidungen — die eignen Gefühle und Kämpfe des Poeten zum Ausdruck brachten.

Sehr lange Zeit wies ich den überhaupt erst ganz spät mir auftauchenden Gedanken einer Scheidung weit von mir: vor Allem aus Gründen der Pflicht, aber, um die Wahrheit zu sagen und mich nicht zu beschönigen, auch weil eine Berbindung mit Therese aus sehr vielen Gründen, zumal aber bei dem zum Aeußersten deßfalls entschlossenen, scharf ausgesprochnen (und sehr wohl begreiflichen!) Widerstand ihrer Familie ganz unmöglich und unerreichbar schien. Allein das Gegebene sortzusühren, erwies sich zulest ebenfalls als unmöglich.

## XIX.

Im Serbste 1869 verließ ich das (nun nicht mehr idyllische!) Idyll im Spath-Hause: — war doch unten im Erdgeschoß eine unerfreuliche Bierwirthschaft eingerichtet worden — und wir bezogen eine wundersichöne, vornehme Wohnung in dem "Heldhause", d. h. dem dem Bruder des Hofrath von Held, Raufmann Bernhard Held, gehörigen Hause nahe der Villa Tröltsch in der Straße, die damals "vor dem Göbelslehen" hieß, jest "Friedensstraße" heißt.

Die Aussicht nach vorn über die Garten auf die Glacis und die vielthürmige Stadt, nach Westen auf den Marienberg war wunderschön, der Vorgarten sehr wohl gepflegt, mein Arbeits- und mein Schlafzimmer im ersten Stock höchst behaglich. Man hätte da gar glüdlich leben mögen. In diesen schonen Räumen

hab' ich aber die qualvollsten Jahre meines Lebens (Ende 1869 bis August 1872) zugebracht.

In den Gerbstferien reiste ich (- von 1869 ab aang allein -) einmal in bas Salgfammergut, an den Traunsee, nach Smunden, wo ich bei einem einfamen Ausflug auf ben "Bochgeschirr" mich verirrte und schier abgestürzt ware. - wiederholt aber gu meinen treuen, damals fo unvergleichbar bewährten Freunden, Herrn und Frau Rath von Dog (III. S. 356), in deren schönem Landaufenthalt in Partenfirchen im "Schneiderhäusel" an ber Ranter fie beiuchend. Ein holdes Rind blühte ihnen damals beran : - jest ift "Frau Chriftine Meyer" zu Mannbeim langft ebenfalls meiner Therefe und meine nabe Bergensfreundin geworden und die Freundschaft ihres ausgezeichneten Gatten, Berrn Ludwigs, hat fie uns dazu gewonnen. Dant den Alten und den Jungen! Und auch Frau Chridy's fluges Töchterlein Martha ift une gut: Freundschaft im britten Geschlecht! Eŝ ift gar hell um une her geworden feit 1869!

Aber damals verzweifelte ich ganz und gar: an meinem Werth, an meiner Kraft und nun vollends an meinem Glück, an meiner Zukunft! Es gab ja teine Zukunft mehr für mich! Wie vieles steht — halb unausgesprochen — in den damals entstandenen, erst 1873 veröffentlichten "Tagebuchblättern"! Es ging immer tiefer mit mir in die Nacht hinein. — Im Anfang des Jahres 1870 war ich durch viele Monate lang währende völlige Schlaflosigkeit körperslich auf das Alleräußerste angegriffen.

Bas ein noch junger und im Uebrigen kernsgelunder Mann an seelischen Leiden ertragen kann und wie lange, ohne zu erliegen, das habe ich in jenen sechs Jahren mit Staunen an mir selbst erlebt. Ich breche ab: denn es ist nicht möglich, alle Urslachen und alle Wirkungen dieser Zustände anzugeben und all' die zwingenden Gründe, die jeden Versuch einer Lösung des tragisch verstrickten Knotens ausschlossen.

Ich wiederhole nur noch einmal: ich flage nie-

mand an als mich felbst. Aber wahrlich: dies Bewußtsein, nicht nur meine, auch Anderer Leiden verschuldet zu haben, — das gerade machte die Last am Schwersten, ja unertragbar. Denn unter meinen vielen Fehlern ist wenigstens nicht Seelenrohheit, Gemüth- und Rücksichtslosigseit.

Es ging in ben Sommer 1870. Ich war am Erliegen.

## XX.

Da brach im Juli der Krieg aus: er hat mich gerettet.

Die Borgeschichte dieses Bölkerkampfes braucht hier nicht erzählt zu werden: es sei nur daran ersinnert, daß, wie unzählige Süd-Deutsche, auch meine Freunde und ich seit 1867 schon den Losbruch dieses Gewitters nicht nur erwartet, sondern heiß ersehnt hatten (s. oben S. 196).

Also zwar mit tiefer Erschütterung, aber boch auch mit freudiger Begeisterung begrüßten wir nach der so lange dumpf brütenden Schwüle den Aussbruch dieses weltgeschichtlichen Gewitters.

Sollten die Franzosen wirklich, wie von Moltke

<sup>1)</sup> Geschichte bes beutsch-frangöfischen Rrieges von 1870/71. Gesammelte Schriften. III. Berlin. 1891.

Dahn, Erinnerungen. 1V.

vermuthet wird, "auf den alten Zwiespalt der deutschen Stämme gerechnet baben", fo mußten die Berichte ihrer Gefandten an den Sofen von München und Stuttaart - von Rarlerube ju schweigen - von Blinden und Tauben verfaßt gemesen sein. "Durften die Güddeutschen auch nicht gerade als Berbundete angesehen werden, so hoffte man burch einen erften Sieg fie unthatig zu erhalten ober selbst für sich zu gewinnen." Die von uns gesperrt gebruckten Borte feten doch bei den Frangofen allgu arge Berblendung voraus! Der Deutsche, der das Blud hatte, jene Tage ber aufsteigenben Rriegegefahr in Suddeutschland zu verleben, gablt zu feinen berrlichsten Erinnerungen die bon Anfang an zweifellose, fast ausnahmslos einmuthige Entschloffenheit, ja die Begeisterung, mit welcher ber Rampf an der Seite Preußens als felbstverftandliche Pflicht erfaßt und verkundet wurde. Das war, verfett man fich auf die Bildungsstufe des gemeinen Mannes, nach den bojen Eindrücken von 1866, nicht ein Geringes,

sondern ein Großes: es brach eben trot jener schlimmen Erinnerung, trot der Setereien der Sonderthumler und der Ultramontanen, bei Bajuvaren, Alamannen, Franken, Thuringen, Beffen das gemeinsame deutsche Blut, das echt-deutsche Bflichtaefühl der Baffentreue überwältigend burch. Satte bie preusenfeindliche Mehrheit der baierischen zweiten Rammer, gewählt 1867 - unter ber feindlichen Nachwirfung von 1866, - wirklich für Neutralität geftimmt, ein Sturm ber Entruftung murbe fie binweggefegt und eine Neuwahl eine ganz andere Zusammensetzung herbeigeführt haben. Aber die Auflösung ward nicht nothwendig: eine Angahl von Männern, — barunter ber Schriftsteller Martin Schleich - unter bem Beichen des Saffes gegen die Sieger von Rissingen und Burgburg gewählt, brachte doch die Schmach der "Rentralitat" nicht über ihre dentschen Bergen: sie enthielten sich auch nicht der Abstimmung, wie nun ihre caplangegangelten Babler ale Mindeftleiftung verlangten, sondern ftimmten für den Rrieg an der Seite Breußens, dem Borwurf der Bortbrüchigkeit richtig entgegnend, daß der Bolkevertreter nicht an "zwingenden Auftrag" (mandat imperatif) feiner Babler, auch nicht an eigene bor ber Babl gegebene Versprechungen gebunden, sondern verpflichtet ift, nach seiner "freien leberzeugung" zu stimmen, b. h. alfo nach derjenigen leberzeugung, die er im Augenblid ber Abstimmung bat, nicht nach ber im Augenblick der Bahl geheaten. Die Begeisterung für den Rrieg war fo ftart im baierifchen Bolte, daß ber jugendliche Ronig es magen tonnte, geftütt auf die Rammer der Reichsrathe, der anfanglich gogernben Mehrheit der zweiten Rammer fagen zu laffen, er werde ben Rrieg an ber Seite Breugens jedesfalls führen, auch dann, wenn ihm jene Mehrheit die Beldmittel verfage. Das wirfte benn boch gewaltig. 11nd es bleibt das ichone Berdienft des unglücklichen Ronigs, damals in edler Begeisterung für die deutsche Sache seinem Bolt vorangeschritten zu fein: er bat fich mir gegenüber felbst in einer bentwürdigen Unterredung auf seinem Schachenschlosse bei Partenkirchen im Jahre 1873 gar eifrig hierüber ausgesprochen: das soll ihm unvergessen sein; ist auch die Angabe, er habe aus eigenem Antrieb König Wilhelm den Kaisernamen angetragen, längst widerlegt: man weiß, daß er hierin lediglich Bismarck Folge leistete, — (und keineswegs gerade eilig!) — der ihm die unahwendbare Thatsache verkündete und ihm nur die Bahl ließ, ob sie durch ihn angeregt oder ohne und gegen seinen Willen geschehen solle. Wer den jungen König kannte, hat jener Erzählung niemals glauben können.

Aber Dank seinem Gifer fur ben Rrieg waren die Baiern die allerfrühesten, welche neben den Preußen "bie Bacht am Rhein" bezogen.

Die Begeisterung und Pflichttreue für Deutschland hat in Baiern wie in Burttemberg sofort über den haufen gerannt die vor dem Aufsteigen der Kriegs-wolken lang und breit erörterte Streitfrage, ob in Folge der Schutz- und Trupbundnisse vom August

1866 die Südstaten befugt seien, im Ginzelfall gu prüfen, ob fie gur Baffenhilfe verpflichtet feien (ben fogenannten casus foederis festzustellen) ober ob fie in jedem Rriege Preußen Silfe zu leisten hatten. Recht viel thöriges Gerede und Geschreibsel mar hiernber gewechselt worden; ich habe schon damals dargethan, daß unbedingte Silfspflicht bestand; denn Preußen einerseits, Die drei (1/2: namlich Beffen fur feine Sudhalfte, fur die Nordhalfte ftand ce im norddeutschen Bunde) Substaten andererseits hatten sich gegenseitig ben Besitsftand ihrer Gebiete gemahrleiftet; nun bedroht aber jeder Rrieg, ohne Rudnicht auf Die Entstehungsursache, ben Besit des Besiegten; mare 3. B. im Jahre 1870 der Rrieg um die hobenzollernsche Thronbewerbung in Spanien entbrannt, fo murde boch bas siegreiche Frankreich nicht etwa mit dem Verzicht auf jene Bewerbung fich haben begnügen muffen, fondern bas Recht gehabt haben, bem besiegten Preußen 3. B. das linke Rheinufer abzunehmen. Und ganz ohne Zweifel wurden das biefelben Frangofen gethan

haben, welche nun in der Biedereroberung von Elfaß-Lothringen gegen ben Willen der Einwohner einen himmelschreienden Ruckfall in ein barbarisches Rriegsrecht erbliden. Ja, fie haben ein eigenartiges Bolferrecht, die geistreichen Leutchen ba brüben : 3. B. auch eine Restung, beißt Paris, aus welcher man nur beraus, in welche hinein man nicht schießen barf, mas freilich eine angenehme Einrichtung ift. In Summa: die Suddeutschen haben damals nur ihre Schuldig feit gethan; wie fie aber diefelbe gethan haben, ift höchsten Preises werth. Das erkennt auch der fo lobtarge Moltte an; fast nur die "braven" Brandenburger (vor Met), die Pommern 1) und die Baiern erhalten ausdrücklich lobende Beiworter 2): "die verwegene fleine Schaar", welche fich schon am 31. Auguft allein in Bazeilles behaupten wollte: freilich lieat in dem "verwegen" wohl auch eine leise Rüge der allzu rauflustigen "Schneid". Aber wie wohl thuen

<sup>1)</sup> Kriegsgeschichte, G. 58.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 84.

den Herzen der Baiern die Worte Moltke's über den Tag von Coulmiers, den "Chren-" nicht "Unsglücks-Tag" von der Tann's, da sie, nicht 20000 Mann, Stunden lang 70000 Franzosen in Schach hielten und, als sie endlich solcher Uebermacht wichen, nicht verfolgt wurden.

In Süddeutschland waltete auch bei den Resgierungen so unbedingtes Vertrauen, daß alle vier betheiligten Staten "anscheinend das eigene Land eutsblößend, ihre Contingente bereitwillig der Hauptverssammlung anschlossen").

Bahlreich find die köftlichen, herzerquidenden Beweise solchen Vertrauens in Volk und Heer, welche ich damals bei Ausbruch des Krieges daheim und später in Frankreich erlebte; und doch war man gerade in Bürzburg und in Unterfranken überhaupt, eingedenk der Tage von Kissingen und Aschassenburg, der Beschießung Bürzburgs, den Preußen nicht ge-

<sup>1)</sup> Ebenda C. 6.

rade sonderlich gewogen! Ich kannte näher einen Artisterieunterofficier, der bei Kissingen einen Bruder verloren hatte, was ihn bitterer schmerzte, als eine bei Hettstädt empfangene Bunde: der hatte von 1866—70 weidlich geschimpst auf die Preußen und meine beschwichtende Beredsamkeit war erfolglos an ihm abgeglitten. Ich traf den Mann wieder bei Beaumont (30. August): er war Feuer und Flamme sur die Preußen! Erfreut fragte ich: "Run sag' einsmal. Ihr Baiern habt doch grad so viel Schneid wie die Preiß'n.".

"Do haft Recht!"

"Warum is denn anno 66 so schiach (schlecht) bei euch ganga und warum geht's denn jet so guat?"

"Dös will i Dir scho sagn. Schau: bal's (wenn et) hoaßt: "um achte müaßt's da sei", na is der Breiß da und mir (wir) sind so um a halbe neine schö langsam daher kemma. Aber jeß' sei' mer (sind wir) a (auch) da akkrat um achte."

Wie innig hat mich oft ber vertraute, ja gestissentlich freundliche Berkehr zwischen den norddeutschen und füddeutschen Wehrleuten auf dem Marsch, in der Beiswacht, im Quartier erfreut, so lang ich der III. Armee folgte von Hagenau bis Sedan! Dabei verhielten sich unsere Baiern und Württemberger ansangs zusrüchaltend: — es war der Stolz der Besiegten! aber die Norddeutschen verdienen das Lob, daß sie diesen wohl zu würdigen wußten und stets selbst die ersten entgegenkommenden Schritte thaten.

## XXI.

In mir trat mit dem Ausbruch des Rrieges fofort eine Erhebung ein aus trostloser Schmerz Bersunfenheit.

Bar doch jest jene Saite in mir angeschlagen, die unter Allen von dem Ritterspiel des Knaben an bis heute am Mächtigsten ertönt: die deutschenationale, die "heldenhafte": wie viel stärker doch ist sie in mir als der Sifer für Recht, Philosophie, Poesie und selbst für Geschichte. Alles Andre in mir — Alles, ohne Ausnahme! — ward zurückgedrängt durch die Begeisterung, durch das Bangen und Hoffen für diesen Kamps. Es war ja ein Hauptanzeichen meiner tiesen seelischen Erkrankung, daß ich all' diese Jahre (abgesehen von dem dis zum Umfallen getriebenen Arbeiten an Könige V. und VI.: — damals mein einziger geistiger

Halt und auch mein einziges geistiges Interesse) ausschließlich in mich selbst und in das Weh, das ich
mir und Andern bereitet hatte, versunken dahin lebte.
Rein Versuch der unermüdlich an meiner Emporrassung
arbeitenden Freunde und Freundinnen: der Doß,
Tröltsch, Semper, Roßbach, Garcis, Grasberger,
Heß fruchtete: ich verging in trankhafter Schwermuth,
in dem unablässigen Bemühen, in meinen Gedanken
einen Ausweg aus dem doch Weglosen zu sinden.
Will man hart sein, mag man sagen: es war ein
maßloser, nur in sich und seinen Wunden wühlender
Subjectivismus, der in krankhafter Selbstsucht von
Gott und der Welt nichts hören und sehen wollte,
ausschließlich in der Einen Richtung fort suchend,
benkend, träumend, klagend und sich selbst anklagend.

Alle Kranken sind selbstisch und ich war sehr gemuthskrank damals: ich sehe es ein und danke tief gerührt den treuen Herzen, die nicht mude wurden, des Kranken zu pflegen, der so ungeduldig und ungebährdig nicht gepflegt sein wollte, und bitte auch jene um Bergebung, die ich damals durch folches Befen qualte: — freilich felbst noch viel scharfer gequalt. — —

Aus diefer ausschließenden Berfentung in das eigne Beh ward ich nun auf das Seilsamfte empor geriffen burch ben hallenden Seer-Ruf: "Baterland!"

Ein unmannlicher Schwächling, ber jest noch in seine, des Einzelnen, eignen Schmerzen versunken geblieben ware, indeß um das Geschick seines Bolkes, um das Wohl und Wehe Deutschlands mit dem Sinsap des Lebens von Hunderttausend Deutschen die ehernen Schicksalswürfel rollten!

Es trug mich wie auf Ablerflügeln empor!

Sofort — am Tage der Kriegserflärung — schrieb ich gleichzeitig an den baierischen und an den preußischen Kriegsminister und meldete mich als Combattant: — exerciren hatte ich gelernt, ich schoß vortrefflich: — ich bat, mich in ein beliebiges Fußvolk-Regiment einzureihen, aber sofort mit gegen den Feind marsschieren zu lassen.

Ich wollte dem folgen, der mich duerst annahm und so sicher gehen wie möglich: drum bot ich mich beiden an. Fieberhaft gespannt erwartete ich die Antwort.

Am gleichen Tage schrieb ich folgende Berfe in mein Tagebuch:

19. Juli 1870.

Die Lösung.
Schlägt Berzweiflung wild die Fäuste An des Himmels ehrnes Thor, — Manchmal thut sich's auf mit Krachen Und ein Bunder blitt hervor. Endlich schieft dir Gott die Lösung, Gränzenlos gemartert Herz: Gottes Donner tracht in Frankreich Und sein Blit heilt jeden Schmerz.

20. Juli 1870.

Auf!

Hebe deine weißen Schwingen, Auf, mein Geist, empor, empor! Hörst du nicht die Harfen klingen Hoch herab aus Walhalls Thor? Auf! Richts mag die Seele halten. Die da rein nach oben flammt: Allen irbifden Gewalten Dbfiegt was vom Beifte ftammt. Laß die Erde, laß fie finfen. Ihren Schmerz und ihren Tand: Dort, wo Balballe Binnen winken. Bit bes Belben Beimathland. Schleudre Dorn- wie Rosenfrange Fort, die bir die Stirn umlaubt: In der Fauft das Schwert erglanze Und der Selm auf deinem Saupt. Richt mehr eignem follft bu laufden, Richt mehr fremdem Rlagewort : Dort, wo Deutschlands Kahnen rauschen. Bannertrager, ift bein Ort. Birf in beines Boltes Rampfe Jauchzend bich mit Schild und Schaft, Daß ber Sturm ber Schlacht nie bampfe. Die Bulcane beiner Rraft. Ber in foldem Rampf gefallen, Unbeflect, im Sieneslauf, Beht in Deutschlands Belbenhallen Als ein leuchtend Sternbild auf!

## XXII.

Tange Tage, ja Bochen vergingen mir in gespanntem Harren auf die Antwort der Minister.

Ich bestellte mein Haus, machte mein Testament, übergab es dem Notar (Seuffert) und — wartete. Aber die Ariegsminister in Berlin und in München hatten wohl damals Dringenderes zu thun als mich sofort zu bescheiden.

Einstweilen füllten sich ja die bangen Tage mit den unablässig sich drängenden Rachrichten über die Maßregeln der Deutschen, der Franzosen, über die muthmaßliche Stellungnahme von Desterreich, Rußland, Italien: die Aufregung war groß! Man lief in die Harmonie, in die Redaction der Würzburger Beitung, die am frühesten die Depeschen brachte: das bis dahin ziemlich farblose Blatt trat nun unter die

thatsachliche Leitung von einigen jungen Leuten, Privatdocenten und Doctoren ber Rechte, die Reuer und deutsche Gesinnung in diese Blätter brachten: es waren zumal meine Schüler Bareis und Schraut (ber es ja in jungen Jahren in glanzender Laufbahn bis jum Unterstatesecretar für Elfaß-Lothringen gebracht Romisch mar zuweilen die Eiferhite der in Redactionssachen wenig erfahrenen jungen Leute. 218 nach dem Treffen bei Beißenburg mahre und gahlreicher noch übertriebene Nachrichten von Ausschreis tungen gefangener Turcos gegen unsere Aerzte, die fie pflegen wollten, verbreitet wurden, begrüßte mich ich tam zuweilen in das Leitungszimmer sauf deutsch "Redactionsbureau" auf den eignen Bunfch von Bareis, allzu viel Feuer zu bampfen) diefer lange Rarl mit dem Ruf: "Berr Professor! Racentrieg! Es geht nicht mehr anders. Lefen's diefe G'schichten! Ich hab' soeben in dem Leitartikel die Franzosen für außerhalb des Bölkerrechts stehend und ihnen ben Racenfrieg erklärt." 3ch machte bem Erregten

15

bemerklich, der Eine Sieg sichere uns doch noch nicht davor, daß die Franzosen zu uns in's Land fämen und dann würde der Racenkrieg . . . .

Sofort hatte mich der Scharfsinnige begriffen und er rief mit der ihm eignenden Dröhn-Stimme in die offne Thür der Druckerei: "Stripelberger! Halt! Rein Nacentrieg! Naus mit dem Artikel." Und so hab' ich noch rechtzeitig dies internationale Unheil ver-hütet! —

Und diese hiefür so undankbaren Ultramontanen! Die Haltung der neuen Bürzburger Zeitung war nun so deutsch-national, d. h. nach jener Auffassung so "bismardisch" geworden, daß ihre Stimme, das "Bürz-burger Journal", eiserte, jenes Blatt werde jest "von einer Rotte böser Buben" geleitet. Der Herr Unterstatssekretär zu Straßburg und der Herr Geheim-rath zu Königsberg sind in diesem Sinn auch heute noch recht böse Buben.

Auch sonft fehlte es in jenen Tagen höchster Erregung boch nicht an allerlei humor: daß ich wieder

Sinn und Fähigkeit gewonnen hatte, das überhaupt mahrzunehmen, war schon ein Zeichen beginnender Gesundung.

So hatten wir Ende Juli in außerordentlicher Sigung eine Reihe von Rechtscandidaten ju prufen, auf daß diese, nicht mehr als Studenten, sondern als Rechtspracticanten in das Beer eintretend, die jahlreichen Lucken der Officierstellen ausfüllen konnten. Run, bei diefer Prüfung ward es nicht graufam gehalten. 3ch fragte einen hochbegabten und mufterhaft fleißigen Prufling nach dem deutschen Rechtssprichwort: "der Todte erbt den Lebenden" da es ihm nicht aleich einfiel, wollte ich ihm bei= fpringen burch Anführung bes Frangösischen: "le roi est mort .... " Run ftand damals in allen Beitungen täglich das Geschrei der Franzosen: "vive l'empereur!" und der junge G. in seinem lebereifer fiel ein: "Natürlich, herr Professor: le roi est mort, vive l'empereur!"

Aber damals war mein Sinn doch viel reger als 15\*

auf den humor auf bas hochpathetische ber Dinge gerichtet, die um uns her geschahn.

Ende Juli hatte ich einen Lieblingsschüler, einen bildichonen Jungling, in jener Brufung von mir verabschiedet: er eilte an ben Rhein, in einem der erften Gefechte erhielt er einen Schuß durch die Bruft und ward in den erften Tagen des August gurud achracht - fterbend, wie es hieß. Mir that bas Berg weh um ihn. Aber seine Braut hat ihn gerettet. Das icone Madchen feste fich an fein Bett und pflegte fein Tag und Racht (zum Entfeten aller Betschwestern in der Stadt des heiligen Rilian: ce find nicht wenige!) mit jolcher Singebung, daß nach Aussage der Aerzte er nur ihr die Erhaltung des jungen Lebens verdankt. Denn der himmel hatte ein Einsehen, bas er nicht immer bemabrt: der junge Seld lebt heute noch: und wie freute ich mich, als ich geraume Beit fpater bas icone Par, Berrn Pohl und Frau Pohl, geborene Fraulein Ludwig, in München Urm in Urm wandeln fab.

Ja, wenn man mitten in dunklem Kampfesstaub den glücklichen Ausgang voraus wüßte. Wie mancher Selbstmord, wie manche That der Verzweiflung bliebe ungethan!

Und ich harrte und harrte auf die Antwort der Minister!

Der Juli ging zu Ende: ungezählte Truppenmassen gingen aus Nordosten durch Würzdurg an
den Rhein: es gab viel Arbeit, denn selbstverständlich gehörte jeder gesunde Mann mehreren der Ausichüsse zhätigkeit Heer und Berwaltung zu unterstüßen: ich weiß nicht mehr, wie vieler Ausschüsse Glied
ich war, nur daß ich recht viel auf dem Centralbureau in dem Eisenbahnhof zu thun hatte: die
Borlesungen waren Ende Juli geschlossen worden.
"Man kann nicht arbeiten!" riesen die meisten Amtsgenossen, und lasen immer wieder die Zeitungen.

3ch las fie auch, lief auch nach ben neuesten Depeschen in die Sarmonie, zu Saberlein und den gleich mir nach Neuem [und nach Bein!] dürstenden Freunden: aber in einer seltsamen Eigenart meiner Natur ward es mir dann, der ich ja durch die That doch fast nichts fördern konnte, Bedürsniß, wissenschaftlich fort zu arbeiten und unter der schwersten Sorge um das bedrohte, unvertheidigte Saarbrücken, in der Befürchtung, die Franzosen über Heideberg bis zu uns vorstoßen zu sehen — Freund Semper wies mir das so säuberlich auf der Carte nach! —, arbeitete ich jede freie Stunde zu Hause an den "Königen" V. und VI. Ein bischen verdreht! Ja, aber doch damals recht heilsam. Es beruhigte von den außerordentlichen Aufregungen.

Die brennendste war für mich die des Harrens! Es wär so wunderschön, so ideal gewesen, damals, gleich am 19. Juli, die einzig richtige Lösung aller Wirren und Wehe zu ergreifen.

Die dichterische Behandlung des Gegebenen wäre gewesen: am 21. Juli fort, am 22. am Rhein, am 23. morgens im Gesecht und Abends — in Balhall.

Und jest war die erste Woche des August angebrochen und noch keine Entscheidung! Die höheren Officiere in Würzburg, die ich anging, erwiderten achselzuckend, eine so außerordentliche Berfügung musse vom Kriegsminister — ja gar vom König selbst! — ausgehen.

An den Cultusminister mich wenden wegen Beurlaubung wollte ich erst, nachdem ich die Aufnahme in ein Regiment zugesichert erhalten hatte: übrigens stand ja die bis Ende October währende herbstliche Breizeit unmittelbar bevor.

Einstweilen stieg unsre Besorgniß um Saarbruden, das von erdrudender Uebermacht bedrohte, um die Rheinlande überhaupt: obwohl lang erwartet, traf uns doch schwer die Nachricht von der Einnahme der Stadt: drei Divisionen hatten die schwache Schar (nicht 20000 Mann! wie die Franzosen angaben) zurud gedrängt. "Die Tricolore weht in Saarbruden!" rief ein Pariser Blatt, "eine neue Nera der Beltgeschichte ist angebrochen!"

Das Bort hatte tiefern Sinn, als der Parifer ahnte. Aber wir athmeten boch schwer und bang.

Bedoch das Gegentheil von Keldherentunft hatte die frangofische Seerführung gleich zu Anfang des Feldzuges geleistet, auch als noch nicht - wie in ber Kolge fo oft - widersprechende Befehle des Raifers, ber Rriegsminifter, ber Generale Bermirrung anrichteten: "ber frangofische Angriffsplan ging auf ein überraschendes Ungriffsverfahren aus. Die ftarte Schlacht- und Transportflotte follte ju einer größeren Landung verwerthet werden, welche einen Theil der Streitfrafte Breugens im Norden festhalten fonnte. während beffen Sauptmacht, wie man annahm, den erften Angriff hinter ber ftarten Rheinlinie abwarten werde. Diefer Strom follte, unter Umgehung ber großen Reftungen, bei und unterhalb Strafburg ungefäumt überschritten und die füddeutsche Beeresmacht, welche den Schwarzwald zu vertheidigen hatte, badurch gleich anfangs von der nordbeutschen getrennt werden"!).

<sup>1)</sup> Moltke a. a. D. S. 3.

Geradezu genial war dem gegenüber der kühne Entschluß Moltke's, obwohl er diesen Plan und die zu dessen Ausführung weit vorgeschobene französische Uebermacht an der ganzen Grenze erkannt hatte, gleichwohl den Ausmarsch der deutschen Heere nicht hinter, sondern (wie er mit Borliebe sagt) "vormarts dem Rhein" zu bewirken.

Man hatte auf französischer Seite in kühnem Bagniß die Truppen in unfertigem Zustand an die Grenze geworsen, um mit — wenn auch nur kurz-währender Uebermacht — den Ausmarsch der Deutsichen zu überraschen, in Süddeutschland einzubrechen, durch einen ersten Erfolg wichtige politische und moralische Bortheile zu gewinnen: allein die für uns Deutsche so bangen Tage von Saarbrücken, an welchen man aus jener überstürzten Bersammlung diesen Gewinn hatte ziehen können, waren ungenutzt versstoffen: "der innere Zustand der Truppen hatte jede Thätigkeit gelähmt"). Oberstlieutenant Pestel hielt

<sup>1)</sup> Cbenda S. 10.

mit drei Schwadronen und einem Bataillon zwei Bochen lang die Uebermacht in Schach.

Da fam am 4. August die Siegesnachricht von Weißenburg. Ah! Welche Frlösung aus schwülem Druck! Und — dem Himmel Dank — nicht blos Preußen, auch Süddeutsche — Baiern! — hatten wesentlichen Antheil an dem Kampf und dem Ruhm. Das Blut beider war gestossen: Blut aber "ist ein ganz besondrer Saft": er sollte die gespaltnen Stämme perkitten.

Das war das rechte, das allein wirksame Gegengift wider die Erinnerung an Rissingen. Die Baiern hatten gezeigt, daß es ihnen Ernst war mit der Bundestreue und was sie unter guter Führung leisten konnten. Mit feuriger Begeisterung schrieb ich die solgenden Zeilen, ließ sie drucken und zur Bertheilung unter die Soldaten der III. Armee in vielen tausend Exemplaren an den damals vergötterten Kronprinzen von Preußen schicken, der sich wirklich die Zeit nahm, mir zu danken.

#### Bictoria!

Run laßt die Siegsfanfaren schmettern Und fallet ein im Jubelchor: Denn hell aus dunkeln Schlachtenwettern Stieg Deutschlands goldner Stern empor. Der faliche Bauber brach in Stude Un unfres Speeres Gichenschaft: Dort malicher Trug und maliche Tucke, -Die beutsche Treu und beutsche Rraft. Scharf habt den Abler ihr getroffen, Ihr Schüten meines Alpenlands. Und rafch wie eurer Belfen Schroffen Erflommt ihr Ball und Mauerfrang. Befällt die Wehr, den Schuß verhalten Drang an der Preuße fiegesfroh: Sie haben ihm nicht Stand gehalten, Dem Bajonett von Baterloo! Rein! Als fie auf der Sohen Rrone Des deutschen Auges Blip gewahrt, Da hat des Caefars Bataillone Den Berg hinab die Flucht entschart. Jest nach, Sufaren und Illauen, Den Todtentopf an ichwarzem Belm, Bie Better Gottes drein gefahren Auf Buaben- und auf Turto-Schelm.

Das Lager brennt, die Abler fallen, Das Mordgeschütz, — ftumm liegt es da Und durch die Lüfte braust's mit Schallen: Bictoria! Bictoria! 1)

Und nach nur zwei — für mich freilich sehr langen! — Tagen nach dem Treffen bei Beißeuburg folgte die Botschaft eines viel größeren Sieges in der Schlacht bei Wörth (6. August) 2). Und wieder

<sup>1)</sup> Für das Treffen bei Weißenburg erhalten übrigens die Franzosen von Moltke selbst (der überhaupt der Tapferkeit der Feinde in schöner Weise gerecht wird) eine sehr gute Rote: "eine Division hatte drei deutsche Corps auf sich gezogen und (erst) nach kräftiger Gegenwehr den Rückzug bewerkstelligt, ihr tapfrer Führer war im Rampse gefallen"; schon hier wie noch oft in der Folge war ein auf deutscher Seite (vielleicht allzu) lange hingehaltenes Feuergesecht des Fußvolkes endlich durch Umfassung eines Flügels des Feindes und durch Geranziehung überlegener Geschühmacht zum Siege gewendet worden.

<sup>2)</sup> Unter den nun — nach dem 2. August — gegebenen Möglichkeiten war auch die, daß die Franzosen selbst zum Angriff schreiten würden: sie war auf deutscher Seite vorausgesehen worden: aber die Schlacht bei Börth ward einen Tag früher geschlagen, als beide Heerführer gewollt hatten: "wo die Parteien so nah aneinander gerückt sind wie hier, entbrennt der Kampfleicht auch gegen den Willen der oberen Leitung". An diesem Tage "klappte es" nun auf deutscher Seite durchaus nicht recht: das geht aus Moltke's Darlegung noch klarer als aus dem General-

hatten neben den Preußen Baiern und diesmal auch Bürttemberger gesochten. Blutig freilich war der Tag gewesen 1): aber dafür hatten die Franzosen allein an Gesangnen 200 Officiere und 9000 Mann, dazu 1 Abler, 4 Turtosahnen, 28 Kanonen und 5 Mitrailleusen verloren. Am gleichen Tag siegten die Preußen allein in dem blutigen Kingen bei Spichern 2)! Und ich sollte immer zu Hause sügen,

stabswerk hervor: widersprechende Befehle führten zu unerfreulichen Dingen: so mußten die Baiern, nachdem sie unter sehr karten Berlusten einen Wald genommen, gemäß dem jest eintreffenden Besehl des Kronprinzen ihn wieder räumen und das Gesecht einstellen, — um bald darauf nach neuem Besehl den
nämlichen Wald noch einmal nehmen zu müssen. Zwei Freunde
von mir liegen unter jenen blutgetränkten Bäumen: Max von
Schlichtegroll, der Bruder Anna's (I. S. 113) und der Sohn
des Philosophen Hoffmann in Würzburg (oben S. 57).

<sup>1) 489</sup> Officiere, 10 153 Mann: davon Baiern 73 Officiere, 1413 Mann. Der Berluft bei Weißenburg hatte bettagen 91 Officiere, 1460 Mann, davon Baiern: 16 Officiere, 347 Mann.

<sup>2)</sup> Aus dieser Schlacht erhielt ich später (1872) einen brolligen Bericht: zwei Batterien des I. Armeecorps waren in Königsberg eingeschifft, auf der Eisenbahn angelangt und aus derselben sofort in die Schlacht geeilt. Ein waderer Oft-

von den Schlachten lefen und Lex Visigotorum durchforschen! Es war unerträglich.

Endlich, am 9. August, trasen die beiden Schreiben — fast gleichzeitig — ein, am Bormittag das aus München, am Nachmittag das aus Berlin: ihr In-halt war für mich niederschmetternd: beide Ariegs-minister lehnten — in der höflichsten Weise — ab und zwar, als ob sie's in "vorgängiger verabredeter Berbindung" gethan hätten, fast wörtlich in der Begründung übereinstimmend: 1. man habe übergenug

preuße, der das eiserne Kreuz trug, erzählte mir auf eine Frage nach dem Anlaß solcher Chrung: "Wosür? Ja, Harche (Herrchen), das kann ich Ihnen nicht sagen. Bon Königsbarg fort in der Eisenbahn, immer fort, immer fort — durch so scheenes Land — überall gegassen und getrunken, ach so viel Wein! Ueberall angesungen! — Auf einmal: "Falt!" — Es schießt mit Kanonen: — raus aus dem Wagen: — rauf auf einen hohen Barg (so was hohes hatte ich noch nie geseh'n): — unser Geschüß war das erste: — ich richtete es: — auf einmal: — Bauz! — was vor den Kopf. Ich fall' um. Wie ich wieder auswache, fahr' ich wieder per Eisenbahn, liegend auf Battchen (Bettchen), nach Königsbarg. Per Kopf brummte noch lang. Dann kam das eiserne Kreuz. Sest brummt er schon lang nicht mehr."

an Mannschaften und 2. ich könne dem Baterland an meinem Schreibtisch und mit meiner Feder viel ersprießlicher dienen als im Feld mit dem Gewehr. Das Zweite schmerzte mich tief; sie wußten eben nicht, die Excellenzen, wie vortrefflich ich schoß! Die Bereitlung des Gedankens, den ich als den allein richtigen und rettenden erkannt hatte, drohte nahezu, mich in die alte rathlose Verzweiflung zurück zu wersen. Aber nein! Ich raffte mich empor und sagte mir: "Hinein muß ich. Geht es nicht als Soldat, so muß es in andrer Weise gehen: bin ich nur einmal "drin", d. h. vor dem Feind, dann wird sich schon Alles erreichen lassen."

Es bot sich mir nun der nahe liegende Ausweg, als Rothhelfer auf den Ariegsschauplatz zu eilen, wie ichon vor mir in diesen Tagen gar manche der Freunde gethan hatten: so selbstverständlich die meisten Merzte und vor Allen mit Feuereiser Roßbach, dann aber auch andere Männer als Führer von Proviantsiendungen, als Träger von Verwundeten, so viele

Burgburger Turner in "Sanitatscolonnen": ſ٥ Semper und andere. Manche hatten fich gewundert, daß ich, deffen Begeisterung fie ja kannten, nicht schon langft in gleicher Beise aufgebrochen fei: baß ich nur blieb, um auf etwas Befferes zu warten. wußten nur jene früher befragten (G. 231) Officiere, dann Semper. Robbach, Tröltsch (Gareis martete gleich mir auf einen Auftrag). Da nun diefe Boffnung vereitelt mar, griff ich zu dem unerwünschten, langsameren und schwierigeren Mittel. 3ch nahm das rothe Rreug 1) und meldete mich bei dem Ctappen-Commandanten auf dem Bahnhof mit der Bitte um einen militärischen Ausweis und einen beliebigen Auftrag in das Sauptquartier der III. Armee. Der Officier bemerkte mir, in dieser Beise gebe es nicht: ich moge warten, bis er mir eine Proviantsendung mit geben tonne: nur fo murbe ich durchdringen.

<sup>1)</sup> Damals nach dem Entschluß, wenigstens als Rothhelfer die Gefahren des Krieges aufzusuchen und mich so nüßlich als möglich zu machen, schrieb ich in mein Tagebuch:

Ach, wieder warten! Erst am 11. August erhielt ich
— mit meinem "Ausweis" — die Mittheilung, endlich sei ein Proviantzug zusammengestellt, den ich
morgen nach Hagenau im Elsaß führen solle: es

9. Muguft 1870.

Daheim in Muße foll ich liegen, Indes die Brüder sterbend fiegen? Das Traumbild stiege meiner Lieber Lebendig, glorreich, endlich nieder Und bei den Büchern blieb' ich signe? Rein, bei der schönften der Balturen! Dinein, wo Stahl und Beuer bligen! Durft ich voran dem Ansturm eilen!

Doch, darf ich nicht die Waffen führen, -Gefahr und Schreden darf ich theilen, Kann retten, rathen, helfen, heilen. Ich will wo unfre Fahnen wallen Sie siegen sehen oder — fallen!

In diefes Schickfal riesengroß Flecht' ich bes eignen Lebens Los.

Und als fie mir die weiße Binde mit dem rothen Kreuz schidten, schrieb ich:
11. August 1870.

Bergiß bich felbst, bein Glüd, bein Leid, Sei gegen Grau'n und Furcht gefeit, In Schred und Kampf ein Held von Erz, Dem Schmerz ein Balfam fei bein Berz, Sei still und start im Schlachtgedröhn: — — Und ftirbst du so, dann stirbst du schön!

Dahn, Erinnerungen. IV.

waren 12 Güterwagen, meist mit Brod und Wein beladen. Brod und Bein, der Ceres und des Bacchos altheilige Gaben, sollte ich bringen!

Schon seit dem 20. Juli hatte ich in aller Stille meine — sehr einsachen — Borbereitungen zum Aufbruch getroffen: nun mußte ich freilich im Civilanzug fort gehen; außer dem kleinen Bander-Ranzen, den ich in den Bergen getragen hatte, nahm ich den sechsläusigen Revolver mit, den ich am 25. Juli 1866 zur Abwehr etwa plündernder Polen gekauft hatte: "ich wünsche Ihnen, daß Sie ihn nie brauchen mögen", hatte mir der wackere Meister Büchsenmacher am Bierröhrenbrunnen-Plaß gesagt bei der Einhandlung. Benig ahnte ich damals, daß ich ihn einmal für die Preußen abschießen würde. Ich bedurfte noch eines kleinen Handloffers für Bäsche, ging zu Freund Leger und bat ihn, mir seinen recht taugsgamen zu verkaufen.

"Barum vertaufen?" fragte er verwundert "ich leihe dir ihn gern".

"Ja", erwiderte ich, "weißt du, es ift nur — für alle Fälle" — . . .

Da durchschaute er, was ich verbergen wollte, umarmte mich und sagte mit seiner lieben weichen Stimme: "So? — Run wo der Felig liegt, kann der Koffer auch liegen bleiben."

Es war das lette Wort, das ich in Würzburg bernahm. —

Alsbald ging ich auf die Bahn; mein Beg sührte durch den Zwinger, an Theresens Haus vorbei. Ich trug auf dem linken Arm die weiße Binde mit dem rothen Kreuz. Sie saß am Fenster. Sie sah es. — —

Auf dem Bahnhof — es war etwa 2 Uhr Mittags des 12. August — fand ich meinen Sonderjug zur Abfahrt bereit: ich schnitt die Plombe des
letten der Wagen durch, schob das Eingangsbrett
zurud und legte mich auf den Boden: es war ein
badischer Wagen, Nro. 1275: wie oft und wie lang
ruhten meine Augen auf dieser Zahl und auf dem

badischen Wappen, dem rothen Schrägbalken im gelben Feld, von dem Greifen bewacht. Die Locosmotive pfiff! — leb wohl, Würzburg, und Alles was dein lebt!

# Sedan.

### T.

Der Leser wird sich überzeugen, daß ich wirklich, selbst wenn ich in der Stimmung gewesen wäre, teine Beit gesunden hatte, eine Art Tagebuch zu führen, so lang ich "draußen" war; wozu auch?

So bin ich benn für die Schilberung meiner Erlebniffe bis zu meiner Rückfunft (Ende September) auf
mein allerdings sehr gutes und für diese Zeit besonders geschärftes Gedächtniß angewiesen und auf
die ganz kurzen einsplbigen Sintragungen in meine
nun also 24 Jahre alte Brieftasche, die sehr "kriegsinvalide" zurückfam: sie enthalten nur Aufträge, die
ich von Hagenau ab von unserm Führer erhielt ober
die ich meinen Fuhrleuten oder Turnern ertheilte,
ferner Berzeichnisse der Borräthe oder Arzneien und

Berpslegungsmittel, die ich übernahm ("faßte"), hin und wieder die Namen von deutschen oder französsischen Berwundeten, denen ich Briese an ihre Fasmilien in der Heimath zu schreiben versprach, neben den Adressen dieser Angehörigen: nur die Nachtsquartiere habe ich mir am andern Morgen, vor dem Aufbruch, in das Taschenbuch geschrieben, wenigstens die Sedan — Donchery (1. September). Da ist es denn erfreulich, daß Freund Gareis, mit dem ich in Hagenau unerwartet zusammentras, in ein ähnliches Büchlein ähnliche, aber weit ausschrlichere Eintragungen geschrieben hat, die er mir jest freundslich zur Berfügung stellte: seltsame Stimmungen wandeln mich an, seste! —

Es war schon sehr spät in der Nacht des 12. August, (eines Freitags) als ich nach Mannheim gelangte. Denn nicht nur ging der Zug als Lastzug langsam, — das Geleise vor uns war auch durch zahllose, früher absgelassne Züge gesperrt: alle Augenblicke mußten wir

halten und warten. Dazu kam, was ich alsbald mit ichmerglicher Ungeduld erfahren, aber freilich als nothwendig begreifen mußte: so ein Proviants noch mehr aber ein "Sanitats-Bug" ober eine entsprechende Colonne ift bas buchftablich gurudgefettefte Stieffind unter allen Transporten: nicht nur Truppen "geben bor" auf der Landstraße, im Quartier, auf ber Eisenbahn, in der Bahl zwischen guten und schlechten Begen, guten und ichlechten Roffen und Bagen. auch alle Transporte von Munition, Geschüt, Baffen, furz alles, was unmittelbar zum Rampfe gehört. Und iwar von Rechtswegen! Vor Beaumont (30. August) hörte ich mit an, wie ein höherer Officier einen niederern icalt, daß sein Bataillon noch nicht das vor uns liegende Dorf erreicht habe: "die Strafe ift gesperrt durch diese Sanitatscoloune und ihre Bagen" ent iouldigte fich der Officier, mit bem Degen auf uns deutenb.

"So schmeißen Sie doch die Wagen und ben ganzen Sanitatstrempel nach rechts und links in die

Straßengraben!" fchrie ber angenehme Mann auf seinem Rothroß.

"Es war uns zum Beil: es trug uns": — borwarts.

Unsere Fahrer, Elsässer Bauernjünglinge, die, wie wir sehen werden, nur sehr unfreiwillig die Gefahren unseres Zuges auf sich genommen und nur soviel Deutsch verstanden als ihnen paßte, hatten die Drohrede des preußischen Generals wunderbar gut verstanden und trieben plöglich ihre Rößlein so rasch voran, daß wir alsbald eine Wiese erreichten, auf die wir auswichen: das "Linksundrechtsindiestraßengrabenhinunterschmeißen" war also nicht nothwendig.

Auf der Fahrt von Würzburg bis Mannheim und von da bis Hagenau ward also mein "Sonderzug" unzählige Male an den Stationen angehalten und er mußte warten, das Geleise räumen u. s. w., um nachkommende Truppen — und andere bevorzugte — Sendungen vorüber und voran zu lassen.

In Mannheim langer Aufenthalt zu ähnlichem

Bwed: im Aufundniederwandeln neben meinen Bagen sah ich plößlich — der Mond trat aus fluthendem, zerissenem Gewölf — tief zu meinen Füßen etwas wie flüssiges Silber dahin gleiten: es war der Rhein, der schwer bedrohte Rhein! Seit 1868 hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Augenblicklich glitt ich die steile Böschung des Eisenbahndammes hinab: schon stand ich unten: prachtvoll glänzte im geisterhaften Mondenglanz der heilige Strom: ich kniete nieder, neste die Stirn mit dem kühlen Naß und that ein schweigend Gelübde. —

Es war hoch poetisch da unten: der leise rausschende Strom, um den zwei Bölker blutig rangen — die stille Einsamkeit ringsum — oben ein par Sterne — ziehend Gewölk, hellumrandet — der blinskende Mond . . . . .

"Wie phantastisch!" wird man sagen "wie übertrieben!" Phantastisch? Sa! Dafür war ich ein zur Poesie wieder erwachter Poet, 36 Jahre jung und sehr hoch erregt. Aber "übertrieben"? Nein! Es war mir Ernft mit bem Gelübbe. Und ich hab's gehalten. -

Nachdem ich wieder hinauf geklettert, - das ging erheblich ichwerer! - mußte ich noch lange, lange warten, bis der Bug, gablreichen anderen den Bortritt laffend, sich wieder in Bewegung fette. hatte nun vor meine zwölf Bagen noch viele andre mit Truppen und mit Munition eingeschoben. Sorgfältig überzeugte ich mich bor der Abfahrt, daß meine Bagen eingehängt waren: benn auf gar mancher Station hatte ich erft nach langer Berhandlung ben Ctappencommandanten ober Stationsvorstand he: wogen, fie mitzunehmen, gegen die Buniche von Truppenführern, die fie ausgehängt verlangten. Erit also nachdem ich meine Bagen mit eignen Augen eingehangt gesehen, sette ich mich - benn bas awölfstündige Liegen auf dem Solzboden war nicht angenehm gewesen - ju Soldaten in einen Personenwagen vierter Claffe und fuhr nach einiger Beit ab.

Bie erschraf ich, als ich in Ludwigshafen, wo

johon wieder gehalten und "rangirt" wurde, meine Bagen in dem langen, langen Bug nicht fand! Ich lief zu dem Zugführer, erinnerte ihn, daß auf Befehl des Stationsvorstehers die Bagen, zumal auch der badische 1275, eingereiht worden waren. "Jawohl", erwiderte der Alamanne. "Aber kurz vor der Absjahrt sind sie auf Befehl eines Herrn Obersten wieder ausgehängt worden."

"Und bas haben Sie mir nicht gefagt?" Da war er verschwunden!

Es war ein Schlag! Bie sollte ich mich in Burzburg verantworten? Ja, heißer brannte mir auf der Seele: wie sollte ich "hinein" kommen? Meine Bagen bildeten meine einzige Berechtigung, vorwärts zu gelangen. Es ging mit ihnen langsiam, — ohne sie gar nicht. Und in Aro. 1275 lag in meinem Ranzen mein Militärausweis und der Austrag, mich zu befördern bis Hagenau. Weieders holt hatte ich Civilisten, die solches Ausweises darbten, zurückgeschieft gesehen.

So lief ich denn sehr bestürzt über die Eisenbahnbrücke nach Mannheim zurück, nicht ohne bei dem nun wieder halb verschleierten Mondlicht einigemale zu fallen, und suchte, unter stetem Fragen und unter häusiger Verweigerung seder Antwort der Befragten, auf dem von zahllosen Wagen überfüllten Bahnhof nach den meinigen; endlich — bei Tagesanbruch — fand ich sie und erzwang die Absendung mit dem nächsten Zug. Nun aber verließ ich meine Nro. 1275 nicht mehr bis Hagenau und barg meinen Ausweis auf der Brust. Mein Schreck war stark gewesen.

Für den ganzen folgenden Tag, den 13. August, enthält das Taschenbuch nur das Wörtlein: Landau. Das will sagen, daß unser Zug von morgens 5 Uhr bis spät Abend brauchte, um die Strecke zurückzuslegen, die man in Einer Stunde fährt! Das Anshalten auf jeder Station dauerte viele, viele Stunden. Es waren unserm Zuge drei Locomotiven vorgespannt und von meinem Wagen 1275, dem letzten, bis zur ersten Locomotive hatte ich eine volle Viertels

ftunde - 15 Minuten - ju geben. Bie oft hab' ich ben Beg, die Uhr in der Sand, jurudgelegt! Und dabei gar nichts zu thun haben — als warten! Das hatte ich mir anders gedacht! Und wie viele Tage noch hatte ich lediglich zu warten, bis ich \_hinein" tam! Rur in Reuftadt an der Bardt, dem liebreizenden, weinreichen und weinfroben Städtlein. aab es ergekliche Unterbrechung des eintonigen Sarrens: ba waren auf dem Bahnhof viele Leute versammelt, die mit bem ausgezeichneten Saft ber bort machsenden Reben die durchziehenden Truppen und auch mich labten. Man fah es ben Männern und Frauen an, wie dankbar, wie froh sie aufathmeten aus dem schwülen dumpfen Bangen der letten drei Bochen: hatten fie boch allen Grund gehabt, bas Einbrechen von Turcos und Buaven - weniaftens für einige Beit - ju fürchten. Und mas das bedeutete, - bavon tonnte man fich eine Borftellung machen nach gewiffen Drohungen ber Frangofen. 218 die faiferliche Regierung die bewußte Unwahrheit

verbreitete, das Fußvolk des eifrig "preußisch", d. h. deutsch gesinnten Großherzogthums Baden, (Baden hatte schon früher Aufnahme in den norddeutschen Bund angestrebt), führe, gegen den Bertrag von Sanct Petersburg, Sprenggeschosse, erklärte ein edler Bretone, Graf Rératry, in der Nationalversammlung zu Paris: "das Großherzogthum Baden steht fortab außerhalb des Bölkerrechts und wir werden, kommen wir demnächst in dies Land, nichts verschonen, selbst nicht die Frauen" (pas même les kemmes: wörtlich so).

Den Franzosen soll im Allgemeinen die Ritterlichkeit durchaus nicht abgesprochen werden: aber zuweilen schlägt sie bei ihnen in das scheußlichste Gegentheil um — in die geschlechtliche Bestialität. Und nicht ein Fremder, ihr eigner Voltaire hat, übrigens ungerecht übertreibend, den Gallier (Pariser?) "halb Aff", halb Tiger" genannt. Wehe unsern Frauen und Mädchen, führt der Nevanchefrieg gewisse Elemente in unser Land. In Würzburg haben sich die gesangnen Mobilgarde - Officiere auf offner Straße gegen Frauen und Mädchen der Art betragen, daß ihnen die Erlaubniß, den Marienberg zu verlaffen, wieder entzogen werden mußte. So thaten Gefangene: was wurden sie sich als Sieger erlauben!

Roch langsamer als nach Landau, wo ich in meinem Güterwagen auf dem nackten Boden übernachtete, ging am andern Tag die Fahrt nach Weißenburg von Statten: der Schnellzug braucht — sind es doch nur 6 Stationen — 46 Minuten: wir suhren von Tagesanbruch bis spät Abend. Zumal in einem kleinen Ort, Winden, mußten wir sechs Stunden liegen bleiben, da fünf lange Züge vor uns auf dem Geleise hielten.

Uebrigens brachte bieser Tag doch schon die ersten Aufregungen und Eindrücke des Krieges. Während des langen Harrens zu Winden sah ich von meinem halbgeöffneten Güterwagen aus nach links auf die weit
sich behnenden Stoppelfelder hinaus, auf denen die
glühende Mittagssonne — es war etwa 2 Uhr —
eines aus der Maßen heißen Augusttages brütete.

Da bemerkte ich, daß von der fernen Landstraße, die im Often mit ihren hohen Pappeln fich von den Betreideadern icharf am Borizont abhob, zwei Beitalten - Frauen - une naberten: nur langfam, mude, schwer offenbar tamen fie vorwarts: fichtlich wollten fie unfern Bug erreichen und deshalb tamen fie querfelbein, ohne Beg, auf uns zu geschritten. Run fie naher heran waren, erfah ich, daß die borberfte die Berrin, die folgende, ichwer mit Bepack beladen, die Dienerin war: auf einmal feste fich unser Bug mit schrillem Pfiff in Bewegung: da begann die Dame heftig mit ihrem weißen Tuch zu winken und haftig zu laufen: das ward ihr gar schwer: benn wie ich nun mahrnahm, stand ihre Entbindung nabe bevor. Bum Glud hatte ber Bug erft angefangen, gang langfam zu rollen: ich fprang aus bem Bagen, es gelang mir burch Rufen und Binten, ben Bugführer mertfam zu machen: wir hielten: nun war die Frau heran: mit Mühe hob ich fie unter Bilfe ber Magb in ben hochbordigen Bagen, wo fie.

rothalühend im Genicht und ichweißtriefend, fofort ohnmächtig nieder fant. Ich schob meinen Rangen unter das blonde, icone Saupt und besprengte fie mit dem Baffer meiner Feldflasche: allmälig tam fie ju fich und ergablte mir nun unter erschütternbem Beinen und Schluchzen, vor fieben Monaten verbeirathet, weit hinten in Schlesien, habe fie por turgem bas Telegramm erhalten, ihr Mann fei bei Borth ichwer verwundet. Unerachtet ihres Buftandes war fie sofort aufgebrochen, trot bes Arztes und der Aeltern Berbot und Bitte, war Tag und Nacht hergeeilt, hatte ihren letten in Rarleruhe gemietheten Ruticher — denn auf der Bahn ward fie nicht aufgenommen - nicht bewegen können, fie naber an den Kriegsschauplat bis über Landau hinaus zu fahren: da habe sie unsern Bug entdeckt und sich rafch entschloffen, ohne Beg und Steg uns zu ereilen: denn vorwärts, vorwärts muffe fie um jeden Preis, fie ahne, daß fie fonft ihren Mann nicht mehr am Leben treffe. Es war schwer, die Berzweifelnde ant-Dabn , Erinnerungen. IV. 17

auhören, ohne gleich ihr in Thranen auszubrechen: es war mein erster Samariterdienst, die Arme ein wenig zu beruhigen. Ich versprach ihr, Alles zu thun, um zu ermitteln, wohin ihr Mann von Borth aus gebracht worden fei, denn fie mußte das nicht und wollte auf's Geradewohl nach Worth. Abends in Beißenburg angelangt, brachte ich die fchwer Leibende mit Muhe in einem der überfüllten Gafthofe unter: fie konnte am andern Morgen bas Bett nicht verlaffen: ich versprach ihr beim Abschied, sofort zu telegraphiren, was ich erfahren könnte: und es gelang mir durch gludlichften Bufall, den Berwundeten aufzufinden ichon in Sagenau, wo ich auf's Geradewohl in dem Lazaret, das in einem Birthshaus (im "Bilben Mann"?) errichtet war, nachforschie: sprechen durfte ich den Leidenden nicht: aber der Militärarzt ermächtigte mich, 311 tele= graphiren: "außer Gefahr!" Ein guter Anfang!1)

<sup>1)</sup> Den Namen habe ich mir leider damals nicht aufgeschrieben und nun halb vergeffen. Hauptmann von Wellftett,

Aber bei der Einfahrt in Weißenburg wären wir bald verunglückt. Ich hatte die Dame, nachdem ich sie ein wenig beschwichtet, mit ihrer Dienerin in meinem Wagen allein gelassen und war zu dem wackeren Zugführer in dessen hochragenden Verschlag hinter der letzten Locomotive geklettert, von wo aus er den Zug leitete.

Da — es ging gerade sehr steil bergab (kurz vor der Einfahrt, mein' ich) — sank der große, starke Mann, im Begriff, die Bremsekurbel zu drehen, plöglich von seinem hochgeschraubten Ledersitz nach rüdwärts in meine Arme: — "die Bremse, die Bremse" stammelte er, noch die Hand danach ausstreckend, und ward bewußtlos. Die Gesahr war wohl groß. Der

Behlstätt? Dagegen finde ich einige Blätter weiter hinten die Abresse: "Secondelieutenant von Sterret (oder Schlereth? es ist offenbar sehr hastig aufgekriselt), II. nassauisches Infanteriezegiment Aro. 88; Frau Amtmann in Fulda; Bürgermeister in Börth." Dunkel schwebt mir vor, daß ich an einem der solgenden Tage in ganz ähnlicher Weise einer jungen, zu ihrem bei Wörth verwundeten Gatten eilenden Officiersfrau Rachricht zu geben versprach und das auch — ich meine, von Bendenheim aus — gethan habe.

maßloß lange und schwere Zug fing an, mit unheimlicher Geschwindigkeit zu Thal zu sausen: ich, in
allen technischen Dingen höchst unerfahren und ungeschickt, hatte keine Ahnung, was ich hätte thun sollen
oder können, ich stand rathloß: da sprang an mir
vorbei an die Kurbel der etwa vierzehnjährige Knabe
deß Zugführerß, der allein noch zugegen war, drehte
sie und brachte den Zug erst zu langsamerem Rollen,
dann zum Stehen. Der Zugführer erholte sich und
erzählte, daß er nun sechs Tage und sechs Nächte
ohne Ablösung diesen anstrengenden Dienst thue mit
hastigen, ungenügenden Mahlzeiten: die Erschöpfung
hatte den Kräftigen übermannt: er meinte, unsere
Gesahr sei dringend gewesen.

Nachdem ich die Frau Hauptmann in Weißenburg untergebracht, suchte und fand ich endlich in der von Soldaten wimmelnden Stadt auch für mich Unterkunft bei einem Bäcker: in der Backstube auf einer Bank. ("Sonntag, 14. August, Beißenburg, Bäcker", besagt das Taschenbuch.) Am andern Morgen hatte ich mehrere Stunden Zeit, das Städtlein mir anzusiehen: das Landauer und das Bitscher Thor zeigten besonders stark noch die Spuren des Gesechts vom 4. August: es waren die ersten Kriegsbilder, die sich darboten. Bald sollte ich ganz andere Dinge schauen.

Am folgenden Tage war die Bahn nach Hagenau wenig belastet: wir erreichten daher, etwa um 8 Uhr aufbrechend, etwa um 12 Uhr unser Ziel (man fährt sonst 31 Minuten).

Seit meinen Bergs, Fischs und Tagds-Fahrten am Chiemsee, zuletzt 1856, also in den letten 14 Jahren, hatte ich mich nur sehr wenig in der Natur umgetummelt und in körperlichen lebungen, war überhaupt nicht vom Schreibtisch viel hinweg gekommen. So war ich denn in eine gewisse unpraktische Prossessionenhaftigkeit gerathen, mit geringer Fähigkeit, rasch thatkräftig einzugreisen. Die Nothwendigkeit, das Bedürfniß, Andern — und um der Andern willen auch mir selbst — zu helsen, hat mich das in diesen Kriegsswochen lehren müssen, sollte ich vorwärts kommen

und meine Pflicht thun: auch dafür habe ich — wie für Soberes — jenen Sagen zu banken.

Im Anfang aber war ich gar zu schüchtern! Rachdem ich drei Tage und drei Rächte auf dem Holzboden des Güterwagens gelegen, schmerzten mich
die Anochen. Sin Landwehrofsicier der gelben (d. h.
gelbkragigen) Dragoner, der eine Zeit lang mitgefahren war und Gefallen daran gefunden hatte, daß
ein Prosessor seinen Lehrstuhl und seine Stude verließ,
um draußen zu helsen, schalt gleich nach der ersten
Stunde solchen Liegens (— Bänke gab's nicht: es
hieß stehen oder Liegen —) gotteslästerlich — er war
ein pommerscher Gutsbesißer und grollte den Franzosen
schwer, daß sie ihm von seiner Aerndte und seinem
"Trauchen" (dessen Bild er mir alsbald zeigte!) hinweg
"mobil gemacht" hatten.

"Und drei Tage liegen Sie schon so? Und so ließen die . . . . . (folgte ein ökonomisch sehr wichtiges Thier!) in Würzburg Sie abreisen? Richt einmal eine Schütte Stroh?"

"3ch habe teine verlangt", erwiderte ich "und nicht daran gedacht."

"Ja, zum Teufel, aber einstweilen werden Sie wohl Ihre Knochen daran erinnert haben."

"I, schwere Brett, da hört doch Alles auf! Benn Sie's so treiben im Felde, da werden Sie nicht weit kommen. Bir halten eben! Na, warte!" Sporenstlirrend sprang er aus dem Bagen, lief auf das nächste Bauernhaus zu (— wir waren schon bei Sulz, — also in "Feindesland" —), schrie heftig in's Fenster hincin und alsbald erschienen drei Bauernbuben, jeder ein mächtiges Bündel Stroh schleppend: eils und dienst-bestissen rannten sie heran und reichten mir das Stroh hinein, für ein par Areuzer sich demüthig besantend.

"Rich Gelb raus schmeißen, Professerchen. Berden's noch brauchen. Und nich Pisang (= paysan) ver-

derben durch Berwöhnung. So! Nu werden Sie besser liegen. Na adjeh. Ich bleibe hier. Adje, Prossessien" winkte mir der Riese noch nach. "Lassen Se sich nich ganz todtschießen. Und wenn Sie was brauchen in la France und nich haben, vergessen Sie nich das Stroh!) von Sulz.

Aber ich beforge, ich wurde nicht immer den Beifall des guten Pommern gefunden haben in meinem Berhalten gegen die "Pisangs".

Nun aber, in Hagenau, entstand für mich die bange Frage: "wie komme ich weiter hinein?" Hier endete die Sendung und der Auftrag, kraft deren ich — wir sahen, unter welchen Schwierigkeiten und mit welchen Verzögerungen — soweit gekommen war: hier mußte ich dem Etappencommandanten meine Wagen abliefern und damit erlosch mein Ausweis für Beförderung, der Befehl an alle Stationen, mich

<sup>1)</sup> Ganz ähnlich erging es Gareis, dem ein preußischer Soldat auf die Frage, woher er plöglich das lang ersehnte Stroh zur Lagerschütt erworben, erwiderte, auf ein Haus deutend: "det hab ict da bei Muttern jefochten".

weiter zu schaffen, ja, die Ermächtigung, mich weiter vorgeben zu laffen: wiederholt hatte ich in diefen Tagen erlebt, wie Feldgensbarmen, Stationsvorfteber, Etappencommandanten Leute, die sonder Auftrag und Ausweis den Truppen folgend angetroffen wurden, anhielten und gurud schickten: und zwar von Rechtswegen. Denn fo bantbar anzuerkennen ift, mas freiwillige Silfe in diesem Ariege geleiftet hat, - recht häufig brangten sich boch auch allerlei Leute beran aus Reugier, aus "Bummelei", die nichts forberten, lediglich die Bagen, die Baufer, Die Stragen füllten und sperrten und so bie Truppen und die ernsten Selfer hemmten. Ja, gelegentlich fam auch ichwerer, ernstlich gefährbender Unfug vor, wie wir sehen werden, verübt sogar von organisitten Gruppen: der schlimmste Uebelstand mar aber eben ber Mangel an fester, strammer, militarischer Einrichtung all' diefer Bestrebungen: einzelne oder durch Zufall verbundene zwei, drei Leute folgten, unüberwachbar und von feiner Pflicht gebunden, den Eruppenzügen, mehr Abenteuer als Arbeit suchend: es ist ein sehr nothwendiger Fortschritt gewesen, daß man alsbald nach dem Friedensschluß diese Dinge militärisch gestaltete. — Mir konnte nun aber auch nach Erlöschen meines Auftrags die Umkehr aufgenöthigt werden und schweren Herzens gab ich meinen Ausweis gegen die Quittung über die Wagen aus der Hand und an den Etappencommandanten ab.

Ich stand also recht rathlos auf dem Bahnhof und überlegte, an wen ich mich wenden solle, um weitere Aufträge nach vorn zu erhalten. Auch fragte ich einen Iohanniter, ob nicht bereits ein Dr. Gareis aus Würzburg eingetroffen sei? "Hier ist er!" erscholl es da plöglich und ich hörte meinen Namen rufen: mich wendend erblickte ich ein ganzes Rudel der Würzburger Freunde: Noßbach, Gareis!), Semper,

<sup>1)</sup> Er war in der Racht bom 13. jum 14. Auguft bon Würzburg aufgebrochen und auf demfelben Beg über Seidelberg und Mannheim hierher gelangt, auch er mit Borrathen in einem Guterwagen.

ben Chirurgen Dehler, ben Mediciner Gicheidtlen (den ich nach 18 Jahren in Breslau als Amts genoffen wieder finden follte) und andre mehr, gumal junge Mediciner und Turner Burgburgs. ich weiß nicht mehr, welche, ftießen aber erft in Rancy Reben diefen Burgburgern langte foeben eine vom Berliner Centralcomité ausgefandte Schar an, die unter dem Reservelieutenant (Ingenieur) von jur Rieden eine reiche Ladung ausgezeichneter Arzneiund Berband- (sowie auch Lebens-) mittel zur ersten bilfe unmittelbar auf die Schlachtfelder führen follte. Das war ja, was ich suchte. Der Bunschgott Botan hatte mir diese Manner geschickt. 3ch stellte mich dem Beren von gur Rieden fofort gur Berfügung; gludlicherweise hatte mein Umtegenoffe, der treffliche Chirurg Dehler, in den vorhergehenden Tagen fcon das vollste Bertrauen des Berliner Buhrers gewonnen, 10 daß dieser auf Dehlers Bürgschaft hin mich sofort in feine Gefolgschaft aufnahm und mir, wie er dagu ermächtigt war, den erforderlichen Ausweis ausstellte.

Die Burgburger Freunde und jene Berliner verichmolzen nun zu Giner Schar: unter ben Berlinern hebe ich ben prächtigen Baumeifter Bederhaus hervor: eine Bunengestalt, langmächtig und start, fo daß er mich, da ich einmal zu Brumath von einem hochbeladnen Bagen, links und rechts einen ichweren Rorb in der Sand, herab fturgte, wie ein Rindlein in feinen Armen auffing und fauberlich auf die Erde ftellte. Dant ihm noch beute! Der alle Beschwerden trefflich ertragende Beld litt leicht an Rußschmerzen und machte daber die gange Rriegsfahrt in Pantoffeln mit, die ihm die Braut zierlich gestickt hatte: "Papperlgrun" mit rothen Rojen. Berglich freute ich mich, ben Baderen, deffen humor uns oft aus beginnender Berabstimmung wegen bes stromenden Regens beraus geriffen hatte, fpater (1878) in Danzig glücklich verheirathet wieder zu finden. (Meine Frage, ob er noch die Bantoffeln trage, bejahte er.)

Ferner lernte ich hier tennen und lieben Semper's Schwager, ben prachtigen Conful Herrmann (oben

S. 47). Der Mann, der viele Jahre auf Manila gelebt und die reichsten Erfahrungen im praktischen Leben — im Wege der Selbsthilfe — gewonnen hatte, war einer der werthvollsten, allerwelt-sachtundigsten unserer Genossen, zu dessen Rathsindigkeit ich in meiner lehrhaften Hilfosigkeit oft staunend hinaufsah. Dabei bewährte er, der Hamburger Raussmann und Seemann, eine köstliche Ruhe im Vergleich mit uns meist süddeutschen und freilich auch jüngeren Männern. Die im Kriege geschlossene schone Freundschaft hat im Frieden vorgehalten bis heute: wie steute ich mich, in sein schones, exotisch-tropisch gesschwäckes Heim an der Alster zehn Jahre später Therese führen zu dürfen!

Auch der liebenswürdige Bafüst der Berliner Hofsoper, Beeß, folgte der Führung des feinen und gewandten Herrn von zur Rieden, unter allen Unbilden der Bitterung getreulich auf dem offnen Leiterwagen ausharrend, obwohl unsere Aerzte ihn dringend baten, sich nicht der Gefahr auszuseben, seine unvergleichliche

Stimme zu verderben oder gar zu verlieren: bis hinter Nancy zog er mit.

Da ich nun fortab in der Gesellschaft der liebsten, treuesten Freunde blieb, denen es mahrlich auch an Sumor nicht fehlte, ward verhütet, daß ich, wie in ben ersten Tagen ber Einsamkeit, ganz in eine in fich verlorene Schwermuth versant, die auf die Dauer die Thatkraft geschwächt haben wurde. Rein Mensch halt es aus, viele Bochen lang anftrengende, aufregende Thatigkeit zu verrichten in stater, zehrender Trauer. Und andrerseits kann man auch nicht viele Bochen lang lediglich von pathetischer Begeisterung leben: sie fehlte uns wahrlich nicht und brach bei richtiger Belegenheit, uns machtig erhebend und fortreißend, hervor: aber immerfort tann man nicht tragisch-heroisch-pathetisch auf einem Leiterwagen sigen, ober im Staub und Schmut ber Lanbstrage patichen. Und so fehlte es benn, unerachtet meiner tief ernften und auf Schidfal-Entscheidung gerichteten Gemuths. ftimmung, jest, nach ber Bereinung mit ben jungen

Freunden und beren töstlichem Humor mahrlich nicht an mancher heiteren Stunde. Gin Gluck für mich: sonst hatt' ich's nicht ausgehalten bis Sedan.

## II.

Gleich am ersten Nachmittag zu Hagenau gab es zu lachen.

Rachdem wir die durch Verschmelzung beider Scharen erforderten Vereinbarungen getroffen, auf Bunsch des Stappencommandanten unter Leitung unserer Aerzte ein bereits errichtetes Lazaret mit Spenden aus unseren Arzeneis, Verbandzeugs und Weins-Vorräthen ausgestattet hatten, blieb uns das Uebrige des Tages zur Verfügung: denn erst am nächsten Tage ward uns die Bahn wieder geöffnet zur Fahrt nach Wendenheim (der zweiten Station nordwestlich von Straßburg: Sabelung der Linien nach Jabern und nach Hagenau), wo wir ebenfalls ein Noth leidendes Lazaret aus unseren Vorräthen

bereichern follten auf Bunich, wenn ich nicht irre, bes Grafen Bleß [oder des Kürsten Buttbus?], mit weldem Berr von jur Rieden fich in Berbindung gefest batte). Go gingen wir Freunde am fvaten Nachmittag in einen Birthegarten por der Stadt und vergnügten uns mit Regelichieben. Der ziemlich zwangsweise "requirirte", aber dann durch reichliche Bezahlung für das Deutschthum wieder "eroberte" Regelbub verftand nicht (oder wollte nicht versteben) deutsch und unser Französisch war schwach: sim Anfang des Gebrauchs - von Tag zu Tag ging mir's damit beffer durch die Uebung: hatte ich doch als Rind früher und beffer frangofisch als deutsch sprechen gelernt bei der Großmutter (L. S. 1 f.): und nun in Frankreich ichien mir das Langvergeffene allmälig wieder aufjufteigen in das Gedächtniß]. Bir fuchten vergeblich auf französisch bem jungen Alamannen flar zu machen, er möge die Rugel rascher zurud befördern. Da kam Roßbach angerannt, übersah zornentbrannt (wie er benn leicht "entbrannte" der liebe Rasende!) die Lage Dabn, Grinnerungen, IV. 18

und schrie den Erschrockenen fürchterlich an: "Augel 'rei!" (herein). Sofort verstand und gehorchte der blonde Troptopf. "Seht ihr?" frohlockte er. "Ja, ich sag's ja immer! Ihr seid zu sanft. Deutsch muß man mit den Leuten reden."

Uebrigens sah der gute Noßbach erstaunsam aus. Er trug einen französischen Soldatenmantel und französische Samaschen, die er beide einem Gefangnen abgekauft hatte, beides sehr zweckgemäß: aber auf diese kriegerischen Sewande sah ganz verwundert herab ein — friedlicher Strohhut aus der Domgaß' zu Würzburg! Am gleichen Tag hatte des Freundes Name Anlaß zu einem kleinen Auftritt gegeben. Auf dem Markte zu Hagenau, wo gefangene französische Officiere standen, rief Gareis wiederholt und laut: "Roßbach, Roßbach." Die Officiere wurden erregt: sinster, zornig sahen sie auf den ahnungslosen Rufer, die ich sie ansprach und ihnen erklärte, es handle sich um einen Personen-Ramen und nicht um die Riederlage des Herzogs von Soubise. Sehr

artig dankten die Herrn: sie hatten gemeint, man wolle sie verhöhnen.

In jenem Birthsgarten feste fich zu uns - freilich an das äußerste Ende des langen ichmalen Tijches - ein "Gingeborner", wohl ein Bolts-Schullehrer; wir zogen ben Bogernden allmälig in unfer Beiprach. Dies brehte fich unter andrem auch barum, daß wir, falls une das Rriegsglud treu bleibe wie bisher (- woran wir schon damals im Bertrauen auf Führung und Beer nicht zweifelten: freilich hochst thorigerweise, wie die nun erst beginnenden schwersten, oft ichmankenden Rampfe barthun follten -), bei'm Friedensichluß wenigstens das Elfaß verlangen würden; ich führte an, die Bevölkerung fei ja deutsch, cben alamannisch. Da schüttelte der Schulmeister, der bisher wenig Worte verloren hatte, das fluge Saupt und fprach im reinsten alamannisch : "Noi, noi, Berrle".

"Bie so nein?" fragte ich. "Bon wem wollen Sie denn abstammen, wenn nicht von den Alamannen? Etwa von den Römern?" "Au net. Aber mir fin die alte Gohle."

"Bas sind Sie?" Ich hatte nicht gleich verstanden. "Ach so!" fuhr ich fort. "Nun, wie heißen Sie denn, mein Lieber? Gewiß Bercingetorig?"

"Noi, noi. Sinterhuber beiß i."

Schallendes Gelächter machte der Sitzung ein Ende: "solvuntur risu tabulae". Er nahm est aber nicht übel und ließ sich von mir belehren: allerbings, wie es schien, ohne starken Erfolg. Vielleicht hat sich der Herr Amtsgenosse einstweilen überzeugt.

Wir beriefen uns damals für die Zurückforderung vor allem auf jene alamannische und uferfränkische Abstammung der Bevölkerung in Elsaß und Lothringen und wähnten anfangs, sie würde sich bald und leicht in die Wiederverdeutschung fügen. Erst später hat bei dem fortdauernden Widerstreben Bismarck sehr mit Recht offen ausgesprochen, daß nicht jene Erwägung und auch nicht die Erinnerung an die schmählichen Mittel, durch die zumal Straßburg dem Reich war entrissen worden, für uns das Entscheis

dende war, sondern einsach die strategische der Deckung Süddeutschlands durch dies Glacis, wobei also die Reigung der Einwohner nicht maßgebend sein durste. lebrigens ist es völkerrechtlich betrachtet einsach lächerlich, die Einverleibung widerstrebender Gebiete aus solchen Erwägungen für rechtswidrig zu erklären. Benn der eigne bisherige Stat die Leute, troß ihrer Berwahrung, abtritt, um sich den Frieden zu ertausen, so wird doch der seindliche Sieger sie troß ihres Biderstrebens sich einverleiben dürsen, um dadurch seine Gränzen zu decken: sollte Deutschland mehr Rücklich nehmen müssen als Frankreich oder sollte Frankreich lieber bis zum Untergang fortkämpfen, als die Abtretung gewähren sollen? Unssün!

Später haben dann auch wir uns darauf besonnen, daß jene Bevölkerung die ruhmvollsten, ob auch blutigen Zeiten Frankreichs von 1789—1813 als französische Unterthanen mit erlebt hat, daß von ihr der freudige Anschluß an das drei Jahrhunderte hindurch als Stat so elend dastehende Deutschland

unmöglich zu erwarten war, daß gerade jenes zähe Beharren echt deutsch ist: wir erkannten, daß nicht nur das Geschlecht, das, erwachsen oder heranwachsend, den Krieg erlebt, das auch das zweite und wohl selbst das dritte ausgestorben sein muß, bevor jenes Widersstreben erlöschen kann. Wie viele Fäden — auch der Verschwägerung — verknüpfen die Elsässer und die Lothringer mit Frankreich! Dagegen untereinander bestand und besteht durchaus nicht enger Zusammenshang zwischen den beiden erst von uns zur Einheit des "Reichslands" zusammengeknüpften Provinzen.

Durch eine Reihe von glücklichen Zufällen — burchaus nicht durch mein Verdienst — habe ich übrigens von den Zuständen in dem Reichsland und ihrer Entwickelung von Anbeginn, schon von Ende 1870 ab, ziemlich genaue Keuntniß erhalten. Freilich war auch mein Eifer groß: wie schwellte es das Herz, daß nun erreicht war, was wir im Dreibund in der Wurzerstraße Nro. 8 vor 14 Jahren (III. S. 122) als kühnsten Traum kaum zu besprechen

wagten! Derfelbe Julins von Fregberg, ber bamals am magvollsten geträumt hatte, verließ feine sichere, ruhige und rafche Beforderung versprechende Stellung in Baiern, in Rempten, und eilte in das noch mit Trummern bedectte Strafburg, um bort in dem von deutschen Granaten durchlöcherten Brafekturgebaube, das, wie die folgenden Monate zeigen follten, höchft gefährliche, müheschwere, aufregende Umt eines sousprefet angutreten. Und schnell folgte ihm seine Sattin nach, Frau Emma im goldenen Sar, obwohl ne in Balbe fcwerer Stunde entgegensah, in die bon Saß erfüllte, bom Keinde bedrohte Bahrend des Bordringens von Bourbati gegen Belfort hatten fich Franctireurs in folder Menge um das von Besathung fast gang entblößte Strafburg in allen Dörfern angesammelt und war die Haltung des Bolfes in der Festung so brobend geworden, daß Abhilfe geschafft werden mußte. In einer Nacht erging an die Familien der Deutschen die Beisung, bei Alarmirung fich in die Citabelle zu begeben, da

ber weitans größte Theil der Besatung heimlich die Festung verlassen und sich zur Absuchung der Nachbarschaft aufgemacht hatte, von der man mit sehr zahlreichen Aufgegriffenen zurück kehrte: aber in der Zwischenzeit würde ein Aufstand in der Stadt die Familien fast schuplos getrossen haben. Als ich im Frühjahr 1871 Freyberg in Straßburg besuchte, klasste noch in seinem Amtszimmer ein gewaltiges, von einer Granate geschlagenes Loch. Der theuere Freund und seine Familie zogen mich und Therese dann noch gar oft zu Besuchen in's Neichsland: in Saarburg, in Met, in Colmar und zulet wieder in Straßburg, wo er Negierungspräsident geworden war.

Aber schon vor meinem ersten Besuch 1871 in Straßburg (und nicht durch Frenberg) hatte ich durch einen Burzburger Bekannten sehr genaue Berichte über die Dinge dort erhalten, schon im Herbst 1870 diesen Stoff verwerthet und die Bunsche ber deutschen Beamten im Reichsland vorgetragen in den Aufsagen: "die deutsche Provinz Elsaß-Lothringen", die lange vor dem

Frankfurter Frieden in der (damale noch Ausgeburger) "Allgemeinen Beitung" ericbienen 1) und mir recht grobe, namenlose Buschriften eintrugen: fie gingen meist von Ultramontanen aus, die dagegen eiferten, daß ich die Bolfsschule völlig bem Stat überwiesen und die Schulschwestern beschrantt und nbermacht Aber andrerfeits ichrieben damals guftimmend auch bochgeftellte Manner aus dem nordbeutschen Bundesrath an mich. Ich eiferte wiber den unseligen Ginfall, die Reichslande zu gerreiffen und je einen Ketten Breugen, Baiern, Baden guguwerfen, mas die Bevölferung unter allen Möglichfeiten am tiefften gedemuthigt und deghalb am icarfften erbittert haben würde. 3ch rieth das Cinfachste: aus Elfaß - Lothringen eine preußische Proving zu machen, oder, falls dies nicht angehe, eine beutiche Proving, b. h. eben ein "Reichstand", wie te bann geschah. Mit Freuden verfolgte ich anfangs die Fortschritte der deutschen Berwaltung und mit

<sup>1) 3</sup>cht Baufteine V. 1. Berlin 1884. G. 231.

bittrem Unmuth, mit Schmerz vernahm ich bann fpater von allen beutschen Beamten, wie bas Spftem bes Statthalters von Manteuffel fo fehr Bieles verdarb. was in müheschwerer, neunjährlger Arbeit errungen Er lebte in dem Bahn, durch feine Berfonlichfeit die tatholische Beiftlichkeit ju Stüten ber protestantischen Sobenzollern machen und die durchaus frangofisch gefinnten "Notabeln" für bas Deutschthum gewinnen zu können. Diefen Notabeln gu Gefallen wurden deutsche Beamte, die ihre Pflicht gethan, verleugnet: ja ein wackerer beutscher Förfter, ber einen folden notabeln Berrn feiner Umtspflicht gemäß wegen Berletung ber Jagbgefete angezeigt hatte, zur Strafe an einen ungunftigen Ort verfett. Nach dem Tode bes Statthalters mußte in vielen Studen die Arbeit wieder von anno 71 angefangen merden! Raifer Bilhelm fonnte von diesen Dingen nichts wiffen und Bismard hatte bamals mahrlich alle Sande voll mit anderer Arbeit zu ichaffen. Aber traurig war's! -

## III.

Teboch, lieber Lefer, wir sind noch gar nicht in Straßburg und nicht im Jahre 1880: wir weilen vielmehr noch am 15./16. August 1870 in Hagenau. Ich übernachtete "bei einem Juden": mehr steht nicht im Tagebuch.) Am Morgen des 16. August suhren wir nach langem, langem Rangiren auf den überlasteten Gleisen endlich ab nach Bendenheim. Uebrigens erstuhren wir erst nach der Absahrt die Ursachen eines Auflaufs in der Stadt und verschiedener Anzeichen seindseliger Haltung der Bevölkerung: eine Straße war militärisch abgesperrt, die Bache vor der Bürgermeisterei verstärft worden. Man erzählte, der Maire habe auf das Berlangen, Borräthe gegen Bezahlung zu liefern, das Borhandensein solcher abgeleugnet, vermuthlich mit der Wendung, die wir noch

oft zu hören bekommen sollten und die ja meist auch wohl der Bahrheit wird entsprochen haben: "nous n'avons plus rien de tout, ils ont pris tout, tout, tout". Darauf hatten unsere Officiere Borräthe in Fülle, auch Baffen, entdeckt, nun den Maire vershaftet, die Entwaffnung der Sinwohner befohlen und der Stadt war eine Contribution von Naturalien im Betrag von 1 Million Francs auferlegt worden. Bie viel davon richtig, vermochten wir nicht zu ermitteln.

Un diesem Tage sollte ich zwei Gisenbahnunfälle erleben, von denen der spätere leicht hatte verhängnise voll werden mögen.

Bunächst hatten wir gleich bei der Ausfahrt aus Hagenau einen Zusammenstoß mit einem zu langsam vor uns fahrenden Zug: ich saß in einem Abtheil dritter Classe mit vielen preußischen Pionieren, die ihre scharf geschliffnen Beile — offenbar nicht genug in den Neberzügen von weißem Leder verwahrt — auf den Brettern und Balken, die zum Unterbringen der Wassen in allen diesen Wagen an-

gebracht waren, hinterlegt hatten, gerade über unsern Köpsen. Bei dem heftigen Zusammenstoß stürzten die Beile auf uns herad: mir geschah nichts, aber dem neben mir sitzenden Pionier strömte das Blut aus der Bange, die das scharfe Beil aufgeschlitt hatte: der Mann blutete wie ein Opserthier. Aber et muckste nicht und sein Nebenmann tröstete ihn mit den Borten: "na, et is man jut, dat du det jleich jemerkt hast". Schallendes Gelächter, in das der Berelette mit einstimmte. Ja, der Humor unserer Soldaten war köstlich i) und ein sehr gutes Heilmittel gegen allerlei Anwandlungen, die mit den Berrichtungen im Kriege unvereindar sind.

In Bendenheim angelangt, begannen die Pioniere sofort die von den Franzosen zerstörten Gisenbahnstreden wieder herzustellen.

<sup>1)</sup> Bir werden noch manchen solchen Soldatenwis verzichnen: auf einen von Preußen vollgepfropften Wagen hatte Einer von ihnen geschrieben: "Eilgut franco Paris, vor Pulver zu bewahren". An die Wand eines halbzerschoffnen Sauses bei Mouzon hatte die Sand wohl eines Berliners gekrißelt: "hier können Familien Kase kochen".

Bir aber hatten vollauf zu thun, Arzeneien, Verbandzeug und Lebensmittel, zumal Rothwein, aus unsern Güterwagen herab und theils in das große, in einem Fabrikgebäude eingerichtete Lazaret zu schaffen, theils in andre Sisenbahnwagen umzupacken.

Sobald in Bendenheim eine kleine Unterbrechung der Arbeit eintrat, eilte ich — allein — auf der nach Straßburg führenden Straße voran.

Mich drängte die Sehnsucht nach Erwins Münster! Bie oft hatte ich mir gewünscht, diesen herrlichen Bau zu sehen. Die Luft über Straßburg war seltsam dunkel, wie von Rebel erfüllt. Da krachte es dumpf vor mir in der Ferne. Der Rebel war Pulver-dampf. Ohne Zweisel: das waren die Batterien der Belagerer, denen die Festungsgeschüße antworteten. Die ersten scharsen, ernst gemeinten Schüsse, die ich in diesem Kriege vernahm. Es trieb mich vorwärts wie auf Flügeln! Denn anders war ich geartet und gestimmt als Berthold Auerbach, der vom Kron-prinzen die beneidenswerthe Erlaubniß erhalten hatte,

sich wie Gustav Freytag seinem oder einem andern Hauptquartier anzuschließen: Auerbach wählte die Belagerung Straßburgs als seinen Antheil am Feldzug; aber die Briefe, die er aus dem Lager in die "Allgemeine Zeitung" schrieb, waren gar empfindselig gewesen: er jammerte über jeden alten Dachziegel, der in der Stadt zerschossen wurde: — ja, im Krieg schießt man mit Fleiß auf die Leute! — klagte über das laute Krachen und war nach wenigen Tagen wieder aus dem Felde verschwunden.

Ich lief so rasch ich konnte nach vorwärts auf den leider sehr fernen Schall zu: plöglich segte ein Bindstoß einen Theil des Pulverqualms vor mir hinweg und siehe, weit vor mir, aber doch unverkenns dar deutlich, hob der Münsterthurm sein Haupt hoch über die Schicht von Rauch und Damps! Freudig begrüßte ich das Wahrzeichen deutscher Kunst in der geraubten Stadt, in der freilich röthlich gefärbte Rauchsäulen an mehreren Orten Brände bekundeten. Ich wollte weiter vor: da sprengte ein preußischer

Feldgensdarm auf mich zu und bedeutete dem "Herrn Doctor", — jeder, der das Genfer Areuz trug, galt als Arzt — weiter dürften Civilisten nicht vor. So mußte ich denn umkehren. Was mir dieser Feldsgensdarm Unerwünschtes gethan, machte später — in Bar-le-duc — ein anderer wett, wie denn überhaupt diese Truppe, wohl ausgesuchte Leute, durchaus Vorzügliches geleistet hat.

Nach Wendenheim zurückgekehrt, ward ich Zeuge eines Borfalls, der beweist, wie peinlich, ja fast übertrieben streng damals — im Ansang des Krieges — französisches Sigenthum gegen jeden Singriff geschützt ward durch die deutschen Officiere. In dem verlassenen Bahnwärterhäuschen hatten wir, seltsam durcheinander gemischt, allerlei Stücke Hauserath wahrgenommen und von Nachbarn erfahren, es sei die Ausstattung für die Braut eines Schneiders, die (— d. h. die Ausstattung! —) nicht mehr in die Stadt hatte geschafft werden können. Darunter glänzte ein gewaltiger Wandspiegel mit leuchtendem

Goldrahmen hervor. Der Bursche eines preußischen Lieutenants, offenbar in der Absicht, seinem Herrn dessen Schwäche er vielleicht kannte) eine kurze Freude zu machen, nahm vor Aller Augen den schweren Spiegel auf seinen breiten Rücken und trug ihn in den Wagenabtheil, in dem der Herr Lieutenant dem-nächst abdampfen sollte. Auf Befehl eines höheren Officiers ward der arme Teufel, der gewiß nicht die Absücht gehabt, den Spiegel für sich zu erbeuten, trumm geschlossen abgeführt, um vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden! Hoffentlich ward er — mit einigen zärtlichen Worten! — wieder frei gegeben.

An die Fährniffe des Schneiders zu Bendenheim mupfen sich aber auch zwei heitere Erinnerungen.

Die damalige Bundenpflege scheint zum Verband (oder zur Liegestatt?) besonders gern "geleimte Batte" verwendet zu haben. Benigstens klagten Dehler und Roßbach wiederholt in diesen Tagen, daß solche nitgends aufzutreiben sei. Schweigend, mit der Ruhe, die ihn nie verließ, aber merksam, hatte auch Dahn, Erinnerungen. IV.

Conful hermann das häufig mit angehört. Unter den Vorrathen des Schneiders oder der Schneidersbraut standen auch gewaltige, offne Risten, gefüllt mit einem mir unbefannten Stoffe. Nun fagte jemand auf meine Frage: "Das? Das ift geleimte Batte!" Da fturate fich, wie pfeilgetroffen, der fonft so außerft gemessene Consul, der, ohne eine Diene zu verziehen, Alles mit angesehen. - hatte er doch gur Gee und in außereuropäischen Ländern gar viel erlebt, was uns Jungern aufs Beißeste erregte, plotlich auf Die Riften. "Geleimte Batte?" rief er. "Beran alle Mann." Und sofort belud er fich mit schweren Lasten bes geliebten Stoffes und schleppte sie boch aufthurmend auf unfere Bagen. 3m Schweiße unseres Angesichts - denn der August-Mittag war schwül - thaten wir defigleichen und bald waren all' jene Maffen auf unfern Bagen verstaut.

Um andern Morgen scholl dem Conful mein im Chor gejungenes Berslein entgegen:

"Bo Manila's Palmen weben, Consul, braunte bein Gesicht: Alles kannst du liegen sehen, — Nur geleimte Batte nicht!"

Jedoch es war noch nicht zu Ende mit der "geleimten Batte".

Rachdem das große Werk gethan und der ganze schwer lastende Vorrath aufgeladen war — auch ich hatte mit Gareis mein redlich Theil getragen und geschwist —, kam mir, nach einigem Verzuhen, der Gedanke: wenn jest plößlich der Schneider mit überwältigend vielen Franzosen erschiene und sein Eigenthum verlangte, was wäre die kriegsrechtliche Folge? Von Rechts wegen würden wir als Marodeure erschossen. Denn Requiriren in Feindessland dürsen nur Truppen auf Beschl eines Ofsiziers: wir waren nicht Truppen und wenn man uns "Kührern" — was hieß das? — auch Ofsicierszang in Beziehung auf Einquartierung und Besörberung beilegte — in sehr unbestimmter und rechtlich wenig umschriedener Weise —, so hatten wir doch

bei unserer ganzen Schar keinen zweisellos requisitionsberechtigten Officier In meinem Reiseränzlein stak ein Büchlein: "das Kriegsrecht": darin stand dies klar zu lesen. Und was das Schlimmste war, — ich selber hatte es geschrieben. Ich dachte an das Exoxov, wenn mich die Franzosen erschöffen, während in meiner Reisetasche der von mir geschriebene Rechtsgrund der Erschießung stake. Daran war nun freilich nicht zu denken: die Franzosen konnten uns hier nicht an: "aber", sagte ich mir, "es ist doch unmöglich, daß du unter thatsächlicher Unbestrasbarkeit hier thust, was du selbst gedruckt in viel tausend Exemplaren sür strasbar erklärt hast". Ich winkte also Gareis heran und eröffnete ihm meine Bedenken.

"Necht hab'ns, Herr Profesor! Wieder runter muß die Watt'n."

Und wir beide zuerst, dann die andern, von uns überzeugt, schafften nun mit ebensoviel Gifer und Anstrengung die "geleimte Batte" wieder heraus aus unsern Bagen und in das Stationshäuslein

jurud, wie wir vorher bei dem "Raube" bethätigt hatten; es dauerte recht lang!

Als wir damit fertig waren, erfolgte alsbald unsere Absahrt nach Brumath, wo wir abermals von unseren Borräthen an ein Lazaret abgeben sollten. Die Preußen, auch unsere Pioniere, hatten die aufgerissenen Schienen nothdürftig wieder hergestellt: wir stiegen auf Leitern in offne Biehwagen von sehr hoher Berplankung; die Güterwagen wurden hinten angehängt: ich war, zufällig von den Genossen getrennt, nur mit Soldaten zusammengerathen.

Bei dieser Fahrt gerieth ich in recht nahe Todesgesahr, die erste wieder seit geraumer Zeit (II. S. 206,
275) und die früheste in diesem Kriege. Ziemlich nahe
bei Brumath macht die Bahn eine Biegung: als wir
dieselbe umfuhren sahen wir — war doch unser
Bagen der nächste hinter der Locomotive — auf
demselben Geleise einen Zug uns entgegen kommen:
Ausweichen war unmöglich, ob Bremsvorrichtungen
vorhanden waren und wie sie wirken würden, wußten

wir nicht: die Badener hatten von Brumath, wie die Preußen von Bendenheim aus angefangen, die Bahn wieder herzustellen und beide machten, ohne bievon zu wiffen - ber Bahntelegraph war noch nicht wieder erneut - die erste Probefahrt. Зф gestehe, ich erschrat, als ich in fo nächster Nabe bas Feuer und Dampf fpeiende Ungethum auf uns losfahren fah: die Soldaten versuchten aus dem Bagen gu fpringen, aber nicht einmal diefe geübten Leute vermochten das: die Bruftung war allzuhoch, die Planken waren nicht zu erklettern: hinein waren wir auf Leitern gelangt: ber Gebanke, nicht getöbtet, aber elend verfrüppelt zu werden, war mir furchtbar: mein Berg flopfte gum Berfpringen: das Bange mahrte nicht so lange Zeit als ich brauche, dies zu schreiben: aber mochte es nur eine Minute mahren - es fchien mir endlos lang. Ein par Soldaten ichrien laut auf: ich blieb ftumm und fah dem jeden Augenblick drohenden Zusammenstoß entgegen. Endlich erfolgte er. Ich wurde mit den neben mir Stehenden durch

die ganze Länge des Wagens zurückgeschleudert, aber nicht an die Holzwand, auf die vor ihr zusammensgedrängten und geworfenen Soldaten: es war mir, abgesehen von ein par Beulen, von den Gewehrsläusen herrührend, nichts geschehen; auch von den Soldaten hatten nur ein par an der Band auprallende stärkere Quetschungen davon getragen. Daß das, was grausig drohend ausgesehen, schließlich so glimpslich abgelausen war, hatte seine Gründe darin, daß beide Züge die erste Probesahrt gar langsam und vorsichtig ausführten und daß die Bremsvorrichtungen rechtzeitig verwendet wurden.

In Brumath am Abend angelangt, wurden wir bon badischen Officieren sehr artig empfangen und in einem Gasthaus gut untergebracht 1).

<sup>1) 3</sup>ch mit Gareis, der bier verzeichnet: "Gafthaus Cde (8), gegenüber ber Mairie".

## IV.

Am andern Morgen — Mittwoch den 17. Ausgust — gab es ganz früh bei Tagsanbruch schon Arbeit. Unser Führer, Herr von zur Rieden, hatte eine Anzahl von (10) Bauernwagen (die landesüblichen offnen, langen, schmalen Leiterwagen) requirirt sammt den aufzutreibenden schlechten Bauernpferden und widerwillig gehorchenden jungen Bauern: denn nun versagte für unser weiteres Bordringen die Sisensbahn: von da ab bis Sedan verbrachte ich die Wochen auf einem solchen offnen Leiterwagen, abgesehen von den kurzen Strecken nach Sedan, die ich reitend zurücklegte, auf erbeuteten französischen Pferden: obgleich meine Reitkunst, (nie sehr vorzüglich!) seit 1852 nicht mehr geübt, recht eingerostet war, bin ich doch nie vom Gaul gefallen: das ist verwunderlich, denn alle

par Stunden hieß es absteigen, das Pferd dem Ctappencommandanten abgeben und sich, war es ein seidlich gutes, ein schlechteres — oder auch wohl gar teines — gefallen lassen müssen; am stattlichsten war mein Einritt in Belgien (j. unten).

Run hatten wir die Wagen mit unsern Vorräthen zu beladen. Endlich waren wir damit fertig und suhren in der Richtung nach Saarburg ab, unter badischer Bedeckung, die ein sehr netter Unterossicier besehligte. In Hochselden Nast, die Pferde zu füttern. In Zabern Mittag: auf Wunsch unserer Aerzte suchte ich Leinwand und Wäsche zu erlangen und erhielt auch wirklich in dem château (oder einem château) das Gewünschte von einer höchst ehrwürdigen alten Dame in silberweißem Har mit seinen, echt aristokatischen Jügen, die von den Dienern madame la châtelaine angeredet wurde. Ich dachte an den stommen Anecht Fridolin und die Gräsin von Savern: mein verschüttetes Französisch war durch die Uebung der wenigen Tage doch schon wieder so weit außer

gegraben, daß mir die Châtelaine Lob dafür fpen-Ich alaube — oder vermuthe doch — der einenhandig von einer Dame in meine Brieftasche mit schöner Schrift eingetragene Name "de Chastellux" ist der Name dieser Chatelaine. Gareis hat ju dem Mittag in Babern aufgezeichnet: "Dahn tragt ein Gebicht vor, in dem er die Blieder unserer Gesellschaft treffend zeichnet und une Alle erheitert". 3ch finde in ber Brieftasche an ber einschlägigen Stelle nur die Endreime eingeschrieben und zwar - Dant dem Rütteln der unglaublich harten Bretter des Leitermagens! in nicht mehr zu entrathselnder Beise: außer ben bereits genannten waren noch mit uns: Dr. Richter, praftischer Urgt aus Berlin und ein langer, langer Bert (Raufmann?), der febr mit Recht Langerheld bieg. Neben jenen Reim-Runen steht höchst prosaisch das Berzeichniß der auf den mir überwiesenen 3 Bagen mitgeführten Borrathe: Chloralhydrat, hppermanganfaures Rali, Karbolfaure (25 Pfund), Olivenöl (50 Pfund), Fleischertract (50 Pfund), 30 Bundkiffen,

70 Laken, 80 Handtücher, 200 Hemden, 72 Flaschen Rothwein, 2 große Pack Sacke voll Brod, 20 Woll- deden 1).

Unser langer, langsamer, schwerfälliger Zug bewegte sich auf der guten, breiten Landstraße, die den nächsten Weg nach Saarburg über Pfalzburg führt. Denn wir hatten Tags zuvor in der (amtlichen?) Karlsruher Zeitung gelesen, diese Festung habe sich ergeben. In der Ferne, von Pfalzburg her, sielen freilich einzelne Kanonenschüfse: wir achteten nicht darauf. Als wir aber aus dem Wald hervor auf das offne Feld fahren wollten, sprengten uns plötzlich von Pfalzburg badische Dragoner entgegen, den Karabiner auf der Hüfte, und der Ofsicier rief uns an: "Halt!

<sup>1)</sup> Indem ich diese Erinnerungen aus fünf verschiednen Luellen (meinen furzen Aufzeichnungen, meinen aus Donchery an die "Allgemeine Leitung" in Augsburg gesandten Berichten, aus Gareis Brieftasche, dem Generalstabswert und Molttes Kriegsgeschichte) ergänzend zusammen trage, kann ich mich ganz in die Arbeitsweise eines mittelalterlichen Chronisten versten, der aus "annales breves", "annales majores", "notitiae minores" seinen Bericht zusammenstoppeln muß.

Wohin wollen denn die Herren? Sie sind doch offenbar Deutsche. Wollen Sie ihre Sachen da auf den Wagen den Franzosen nach Pfalzburg bringen?" So erfuhren wir denn, daß die Festung noch von den Franzosen besetzt war, die unsere Weine und dergleichen gewiß dankbar in Empfang genommen, aber auch uns wohl troß der langmächtigen Genser Conventions-Fahne, die auf unserem vordersten Wagen flatterte, auf unbestimmte Zeit als "Gäste" würden behalten haben.

Der Officier requirirte bei dem Maire des nächsiten Dorfes einen sehr unfreiwilligen Begweiser, der uns auf einem Seitenweg links ab von Pfalzburg nach Süden über die Bogesen führen sollte: ein par Dragoner ritten zu seinen Seiten, damit er weder entspringen noch uns absichtlich irre und den Franzosen zusühren könne.

So begann nun der zwar auf dem schlechten Waldpfad recht sehr anstrengende, aber im höchsten Grad malerische, poesievolle Zug über die Vogesen, den

ich größtentheils zu Fuß mitmachte. Es war gar nicht zu sagen, wie mächtig mir Semüth und Einbildungstraft das herrliche Waldgebirg ergriff, der alte Wasgenstein Herrn Walthari's von Aquitanien! Freund Scheffel, der ja das Gedicht meisterhaft in's Reuhochdeutsche übertragen hat, schenkte mir später, zur Erinnerung an diese Tage, ein Bild der Felsspalte, in welche die Landessage den Kampf mit den versolgenden Burgunden verlegt.

Und wie durchaus deutsch ist diese Waldlandschaft, so deutsch wie die Musik zum Freischüß! Man begreift gar nicht, wie diese schön geschwungenen Berghänge, mit freudigen Buchen bekleidet vom Scheitel bis zur Sohle, von allüberall her rieselnden Baldwässern durchfluthet, vom Vogelruf (lang nach Iohanni!) durchklungen, nicht deutsch sein sollen! Im Thüringer Wald, im Angesicht der Wartburg, sühle ich mich nicht heimischer als dort. Wie wunderbar an den Berg gelehnt, schließt die Burg Zabern die Landschaft bei dem Austritt aus den

Wäldern 1) ab! Wie schön war der Blick von der Höhe hinab auf das steile Waldthal, mit dem Rhein-Marne-Ranal unten in der Sohle, wie früher auf "die rasche Zorn"!

Die sonst so friedliche Stimmung der Landschaft ward doch zuweilen durch friegerische Bilder unterbrochen, durch eilfertig von den Franzosen nach der Schlacht bei Wörth aufgeworfne, nur halb vollendete Thalsperren, Schanzen, die sie dann, kaum besetzt, ohne Vertheidigung wieder verlassen hatten: traurig war der Anblick eines mit ein par schlechten Säulen bespannten Landsuhrwerks, auf dem eine Bauernsamilie slüchtete: es war umgestürzt auf dem elenden Wege: wir halfen dem Bater es aufrichten, die Frau, die Kinder saßen weinend im Grase: wir beschenkten sie mit Geld und Nahrungsmitteln: ich mußte der Aus-

<sup>1)</sup> Wenig ahnte ich damale, daß ich 23 Jahre später meinen Julian (Leipzig, 6. Auflage, 1893) von diesem Castrum Jabern aus am gleichen Tag, dem 17. August (a. 357), in seine große Alamannenschlacht bei Straßburg würde ziehen lassen!

wanderer in Hermann und Dorothea gedenken. Ja, der Krieg ist schrecklich. Wer ihn gesehen hat, wird ihn nicht, — auch einen sieghaften nicht —, herbei wünschen. Aber damals, wie bei den folgenden unvergleichbar grauenvolleren Eindrücken, beschwichtigte ich mein Herz mit dem Worte: "nicht wir haben diese Schrecken entsessell, sondern die Macht, die das Bose wollte und das Gute schaffen mußte".

Der Weg war so schlecht, daß wir abstiegen, den Rößlein das Fortkommen zu ermöglichen durch den Schmuß der von Regengüssen aufgeweichten Gebirgspfade, dann wieder durch Sand, in dem die Räder halbsuß tief einsanken. In Lüßelburg trasen wir die höchst artigen Officiere und den schneidigen Major des 51. preußischen Regiments, das hier den Bosesenübergang bewachte. Bon da stieg der schmale Gebirgspfad wieder streng an zu einer schroffen Hoch, die nochmal prachtvollen Ausblick auf den Canal tief unten gewährte; von da ging es wieder steil abwärts mit schweißtriefenden Rossen: oft blieben die

schwer beladnen Bagen in dem Schmute der weglosen Bege steden: wir schoben selbacht an den Radern: viel Bogesenerde hab' ich damals in Stiefeln und Sofen bavon getragen. Ericopft machten wir Salt in henridorf (das verrudte Amphibium, vorn im frangöfischen Baffer, hinten auf deutscher Erde ftebend, wird hoffentlich langst ein deutsches Beinrichsdorf geworden fein!). Sier labten wir uns an - Milch: (denn Bein und Bier waren langft von unfern Borgangern ausgetrunken!). - Milch, die ich, feit ich tein Saugling mehr mar, nur auf meinen Bergfahrten in den Sennhütten getrunken hatte. Selbstverständlich bezahlten wir sie (und zwar theuer, eben zu Rriegspreisen) und ebenso den Safer, deffen mir für unsere armen Rlepper bringend bedurften. Den hatten uns die Bauern taum vertauft ohne das "Bureden" unferer badifchen Bededung und einiger Einundfünfziger: fie glaubten offenbar nicht recht, daß wir bezahlen wurden. Aber ichließlich, nachdem ein Bauer, mit einer Trommel aus der Beit der

großen Republit behangen, im gangen Dorf berum getrommelt und dabei geschrieen hatte: "il est commandé par ordre supérieur que la commune de Henridorf doit fournir x kilogrammes d'avoin (Par ordre supérieure: das waren wir Baumeister, Professoren und ein Baffift!) lieferten ne das Gewünschte, und da wir reichlich bezahlten, wurden die Leute gang zuthunlich und freundlich. 36 habe Freude an Rindern und die Rinder scherzen willig mit mir - in Friedrichshafen laufen fie mir rudelmeife entgegen! -: bas trug häufig in Frantreich dazu bei, gute Stimmung bei meinen Quartierwirthen herbeizuführen. Auch in Benridorf gewann ich rasch die Freundschaft eines hübschen, echt alamannischen Flachstöpfleins von 10 Jahren mit hellen Blauäuglein und dadurch auch der anfangs grollend baneben stehenden Mutter. Es war so ergreifend, wie das echt germanische Rind alle süddeutschen Rinderund Bolkstieder kannte und eifrig mit dem glockenbellen Stimmchen in die Beise einfiel, die ich vor-Dabn, Erinnerungen, IV. 20

hummste: da versagte weder, als ich anhob, mit möglichster Anpassung an die alamannische Mundart, auf

mein:

"chumt e Bögeli g'floge"

ihr rasches: "sest si niede uf mein Fuas" noch auf meinen Ansang:

"wer will Rüchli bache",

ihr eifriges: "der mueß habe siebi Sache"! Auch ihre Puppe brachte sie mir auf mein inständiges Bitten: sie hieß "Marguerite": ich taufte sie mit der Milch des Hauses um auf den Namen "Grethel". Wir wurden rasch ganz gute Freunde. Aber als wir aufbrachen und ich die Blondgezöpfte auf meinen Wagen schwang, der sich schon in Bewegung septe, da schrie doch das "Magedin" laut auf und das ganze Dorf lachte, als ich die Entführte wieder sänstlich und säuberlich herab auf den Boden gleiten ließ. Was mag wohl aus dir geworden sein in diesen 24 Jahren, o Maria Ganzacker!)? Du

<sup>1)</sup> Gareis hat den Namen aufgezeichnet und für die Rachwelt gerettet: er schreibt zu diesem Tage: "Dahn entführt unter allgemeiner Sciterfeit Maria Ganzader".

zählst nun 34 Jahre und bist, hast du gehalten, was du versprochen, eine gar schöne, alamannische Frau geworden. Sedesfalles schicke ich dir (durch den Regierungsprässdenten von Straßburg, den Freiherrn von Frehberg) an deinen Hausnamen "Ganzacker" dies Büchlein. Zwar hast du gewiß geheirathet: — denn du warst sehr hübsch! — aber man wird in Henridorf (gerade deßhalb) wohl wissen, wohin die Maria Ganzacker gerathen ist!

Rachdem unsere armen Gäule ihren Hafer versichtt, ging's also weiter: sie und wir ahnten nicht, wie lange noch und mit welchen Beschwerden. Lange Beit, bis in die vollste Dunkelheit hinein, mußten wir, stets steil bergab, den schlechten, durchweichten Baldweg verfolgen, der nur für die Holzsuhren bestimmt war. Benig und unsicher Licht verbreiteten die hin und her schwankenden zwei Laternen, die vorn an dem ersten und an dem sechsten Bagen angebracht waren. Biederholt kamen die hinteren Bagen in's Rutschen hügelab nach vorn und die

Deichsel des mir folgenden traf mich einmal so heftig in den Ruden, — gludlicherweise nicht auf das Rudgrad! — daß ich von meinem Sig, d. h. einem quer über den Bagen gelegten Brett, nach vorn geschleudert und fast unter die Pferde geworfen ward.

Endlich gewannen wir, den letten Steilhang vorsüchtig herabgleitend, die Landstraße und damit befferes Fortkommen. Großen Eindruck machten da, wie wir nun aus dem Wald in's Freie hervor tauchten, die zu beiden Seiten der Straßen zahlreich verstreuten Wachtseuer, die sich von den Wegrändern ab bis in weite Fernen zogen: ich verweile aber nicht hier bei diesem Bild, da sich später — bei Grandpré — das Schauspiel in noch viel großartigerem Maßstab wiederbolen follte.

Es war ganz spät in der Nacht (nach 11 Uhr schreibt Gareis, aber meine Uhr zeigte Mitternacht lange vorbei), als wir in dem schlecht erleuchteten Saarburg eintrafen, wo nach vielen Stockungen unsere Wagen vor der Mairie auffuhren. In dem Amts-

simmer brannte noch Licht: wir verlangten also Quartiere, auf die wir nach unfern Ausweisen ein Recht hatten. Aber der Bertreter des Maire 1), sein Abjunct, und deffen Gehilfen und Schreiber, maren hochst widerborstig: begreiflich, hatten sie doch in diesen Tagen schwere und verhaßte Arbeit in Kulle gehabt und maffenhafte Ginquartierung. Berdroffen nahmen sie die neuen Plagegeister auf und wollten uns - trugen wir doch nicht Uniform - gar kein Quartier gemähren. Die querft Gingetretenen fetten ichließlich Quartierzettel durch. Aber ich tam zulett und allein: ich hatte im Auftrag von zur Niedens die Aufstellung unserer Bagen und die Bertheilung der wenigen badischen Soldaten unserer Bedeckung ju deren Bewachung zu beforgen gehabt. Als ich allein eintrat, löschten die Berren eben die Lichte aus und schickten sich an ju geben: sie erklärten mir

<sup>1)</sup> Der Maire selbst war nach Beaugy (?) gerufen worden, bort zwischen den Eruppen und ben Quartierwirthen gu vermitteln.

rundweg, für mich sei durchaus feine Unterfunft mehr zu finden! 3ch war um 4 Uhr aufgestanden und hatte manche Beschwerde ausgestanden: ich war schläfrig und gliedermatt jum Umfallen: die Ausficht, die Racht auf einem offnen Bagen zu verbringen. --- es begann zu regnen - war nicht erfreulich. So erklärte ich den Herren, ich werde sofort den deutschen Stappencommandanten weden lassen und ihm die bariche Abweifung und Berweigerung des Obdachs anzeigen. Das half. Die schwarzbartigen, echt frangofischen Männer warfen mir wilde Blicke ju und flufterten unheimlich mit einander: aber schließlich winkte mir der Adjunct, ihm zu folgen, auf einem Sofa in seinem Borsal konne ich schlafen. Ich war froh, nur überhaupt unter Dach zu kommen und ging mit. Er führte mich, fein Bort fprechend, burch die stockfinsteren Straßen - es schlug 1 Uhr weit, weit, zulett durch ein Thor in's Freie. Rein Mensch außer uns war sichtbar. Ich gestehe, die Sache ward mir unheimlich: der Mann hatte mich

in der Nacht, in der Einsamkeit, überall hin führen, mich beliebig behandeln können. Da nahm ich leise meinen Revolver aus dem Ranzen und trug ihn in der Linken. Endlich stießen wir auf ein par Häuser, wohl eine Art Borstadt. Mein Führer führte mich durch einen nachtdüstern Hof eine Steintreppe hinauf in jenen Borsal, den eine Dellampe matt erleuchtete: da erstaunte ich: denn auf dem Boden, auf den Benstersimsen und auf langen Tischen lagen, an den Bänden hingen Bassen, Bassen ohne Zahl: Chassepots, Jagdgewehre, Säbel, Piquen, Baidmesser zu vielen hunderten.

Mein unfreiwilliger Wirth mochte meine Gedanken errathen: er erklärte mir, diese Wassen seine von der Mairie im Auftrag der deutschen Besehlshaber gesammelt, den Sinwohnern abgenommen, auch wohl in Berstecken der Franctireurs aufgespürt worden, um eine Erhebung der Bevölkerung und Handstreiche der Franctireurs zu verhindern. Das war freilich mögslich: aber ebenso gut, daß mich der schwarzbärtige,

fleine Gallier, der den heißen Sag in feinen Borten und Bliden nicht verbarg, gerade umgefehrt in einen aeheimen Baffenplat ber Franctirgure gelodt hatte, um nach Belieben mit mir zu verfahren. 3ch erwartete jeden Augenblick, ihn seine Cameraden berbei pfeifen zu hören und beschloß, meine Freiheit und mein Leben — gegen Mörder! — grimmig zu vertheidigen. Sah doch das Ganze unbeimlich genug Aber die Einbildungefraft und die Aufregung des Uebermüdeten hatten die Eindrücke doch wohl übertrieben: der Olivengelbe pfiff nicht, wies, ohne ein Bort des Abschieds, auf ein mit Baffen ebenfalls überdectes Sofa und verschwand, die Lampe von der Band hebend und mitnehmend, hinter einer Thure, die in's Innere führte: ich hörte den Schluffel abziehen und dann von der andern Seite die Thure verschließen. "Recht gemüthlich", dachte ich. "Er tann zu mir, sobald ich eingeschlafen bin: - ich aber muß bleiben oder wieder in die Racht hinaus." Der Regen platschte heftig an die Fenster. Ich ftrich -

im Kinftern - Die Gewehre und Gabel von meiner Lagerstätte, streckte mich der Lange nach aus, legte ftatt des fehlenden Riffens meinen Ranzen (- Legers Röfferlein lag auf meinem Leiterwagen - unter den Ropf, den Revolver unter den Rangen und die Rechte an den Revolver. Alsbald versank ich in tiefen Schlaf, nicht aus überwältigenden Beldenthum, sondern aus übermältigender Müdigkeit. Ungeftort schlief ich bis in den hellen Tag: als ich — die Sonne ichien wieder freundlich - erwachte, fah ich jene früher verschloffene und die Eingangsthure weit offen fteben: tein Mensch zeigte fich. Ich verließ die maffenftarrende Salle und fand mich nun bei Tage leicht und rasch aus der Borstadt zu unsern Bagen und den Freunden, die über mein fpurloses Berschwinden in der Nacht und langes Ausbleiben am Morgen schon besorgt geworden waren. 3ch dachte nicht hei dem Aufbruch, daß ich Saarburg unter fo gang andern Berhaltniffen und Gindruden wieder sehen sollte: mit meiner lieben Therese als Gafte

meines lieben Freyberg, der als kaiserlicher Kreisdirector mit seiner prächtigen Familie eine wunderliebliche Dienstwohnung inne hatte, deren Zimmer
und Garten ein wahres Idyll darstellten und — umgaben. Bon Julius geführt, bestieg ich dann von
Saarburg aus den Mont Donnon mit seiner herrlichen Baldbekleidung, seinen Trümmern keltischrömischer Tempel und seinem weithin schauenden Ausblick: — einem Blick über die wieder deutsch gewordenen Bogesen. An eine solche Zukunst dachte ich
damals 1) nicht — am Benigsten für mich!

<sup>1)</sup> Gareis schreibt über diese Nacht ganz vergnüglich: "gut geschlafen im Bett bei einem juge supplétoire".

## V.

Donnerstag, den 18. August, früh hatte ich die Abgabe von Arzeneien und Wein an das Spital zu überwachen, so daß ich auf Grund einer vorgestern gebachnen Semmel frühstückte, während die Genossen in "Abondance" schwelgten: — ganz buchstäblich: im "Hôtel d'Abondance".

Die darauf angetretene Fahrt nach Blamont bot landschaftlich nichts besonderes: aber ich hatte nie ein todtes, nie ein frankes Pferd gesehen und staunte nun, wie groß die Leiber der auf dem Felde neben der Landstraße liegenden und wie Iammer erweckend die regungslos, mit gesenktem Kopf vor sich hinstarrenden aussahen. In Blamont besorgten wir Hafer und für die ächzenden Räder unserer Wagen

Schmiere. Es war wieder Nacht - etwa 11 Uhr -, als wir nach langer, staubiger, heißer Fahrt in Luneville eintrafen: umsonft suchten wir Quartier auf ber Mairie, diese mar leer: umsonft wedten wir den Stappencommandanten, der, unter unnöthig vielem Schimpfen, erflärte, es fei Alles überfüllt. So trennten wir uns und jeder suchte auf eigne Fauft Unterkunft. Ich fand solche erst lang nach Mitternacht in einem städtischen Beumagazin, aus welchem aber leider porber das Beu bis auf den letten Salm davon qetragen war: immerhin war's beffer als das Pflafter des Marktplates. Gareis und feine Nachtgenoffen hatten in dem "Harmoniefal" wenigstens Stroh gefunden "und bei Bein und Fleisch bes Concierge froblich gezecht und gefungen". Drollig erzählte Gareis am anderen Morgen, er habe bei'm Bafchen fogar ein Sandtuch entbedt, an dem sich nur leider bereits vor ihm 85 000 Bachter am Rhein die Sande getrodnet hatten.

Freitag, den 19. August, erreichten wir die glan-

gende, reiche Sauptstadt Lothringens, Rancy 1): unvergleichlich schon liegt Diese Berle im Schos einer weiten Thalmuschel. 3ch war höchst erstaunt, als ich bei dem Ginbiegen in ben Sauptplat "Stanislas" von einer ganzen Front baierischer Soldaten mit dem Buruf: \_auten Morgen, Serr Professor!" begrüßt wurde: es maren meine lieben Buhörer aus Burgburg, die ich vor wenigen Bochen zu Rechtspractitanten hatte befördern belfen. Uebrigens hatte die schwache Befatung der 800 Baiern einen bedenklichen Stand: die Stimmung der Bevölkerung war durch erlogene Rachrichten der Blätter über große Siege der Franzosen vor Met gefährlich gereizt: ich selbst las die Depeschen (meift aus Paris), daß man dort die Straßen erleuchtet, die Baufer beflaggt habe gur Feier diefer Siege, daß die Preußen 40 000 unver-

<sup>1) &</sup>quot;Ranzig" sagten wir beharrlich, so lang wir glaubten, auch dieses Gebiet abgetreten zu erhalten: später lernten wir wieder Rancy sagen; es war ganz richtig, nicht zahlreichere Franzosen und Französlinge in's Reich zu zwingen, als strategisch unerläßlich.

forgte Bermundete auf dem Schlachtfeld gurud gelaffen, Baffenstillstand zur Bestattung ihrer Todten und freie Durchfuhr ihrer Bermundeten durch Belgien und Luremburg erbeten hatten. General Palifao verfündete amtlich in der Sigung des gefetgebenden Rörpers zu Paris: "ich conftatire, daß die Preußen von Marschall Bazaine in die Steinbrüche bon Jaumont zurudgeworfen worden find, und daß das ganze Curaffiercorps Bismarck (gemeint mar wohl die Reiterdivision des Grafen Bismard-Bohlen) vernichtet worden ist". Ferner ward telegraphirt: "Die Preußen find in die Mofel geworfen", "Pring Albrecht von Preußen ist gefallen", "Bismard s'est cassé la jambe, indem er fich, von den Franzosen in einem Landhaus umftellt, nur durch einen Sprung aus dem Tenfter retten konnte", "der Kronpring ift gefangen". Da wurden denn die gahlreichen Fabritarbeiter auffaffig: einen betruntenen Beger, den die Baiern in die Sauptwache gebracht, wollten die Bethörten mit Bewalt befreien.

Bir hatten bier langeren Aufenthalt durch eine Berathung mit dem Rührer einer anderen Silfscolonne; dem glücklichen Abschluß der Berhandlungen hatte ich es ju verdanken, daß ich ben größten Sag meiner Beschicke - ben von Seban - erleben durfte. Ich hatte mich genugsam davon überzeugt, wie schwer es auch bei eifrigstem Billen einer Silfscolonne von eitel Civiliften, ohne besondere Empfehlung, mar, vorwärts zu kommen, zumal eben, was ich allein erftrebte, "hinein", d. h. in das Reuer der Schlacht. Bie weit hinten - trop Mühen und Anftrengungen trotteten wir den Truppen nach! Schwach war die boffnung, auf diese Beise jemals an den Keind gu fommen, das Gottesgericht der Schlacht zu erleben. Ich begrüßte es daher mit lebhaftester Freude, als ich bon unfrem bisherigen Kührer vernahm, er fehe eine Möglichkeit, uns rasch vorwärts zu bringen, wenn wir uns mit einer eben angelangten Colonne verimelzen wollten, deren Kührer, Major von Grolmann, über eine ausgezeichnete Schar von Merzten

und Turnern verfügte; aber als hervorragend vor den Männern sind zu nennen sechs barmherzige Schwestern, deren Leistungen wir noch mit ehrfürchtiger Bewunderung verehren lernen sollten. Ja, das ift ein Christenthum, vor dem ich höchste Achtung hege!

Major von Grolmann hatte durch Bermittlung der Johanniterführer Graf Goerh und Fürst Puttbus das ehrenvolle Vorrecht, stets dem Hauptquartier des Kronprinzen — und zwar bis auf die Schlachtsfelder — folgen und hier noch während des Kampfes in Thätigkeit treten zu dürfen.

Als ich dies erfuhr, ward ich Feuer und Flamme für die Verschmelzung und setzte Alles daran, sie zu bewirken. Aber — man sollte es nicht für möglich halten in solcher Zeit, bei solchen Aufgaben — das stieß auf bedeutende Schwierigkeiten. Zwar unser wackerer Führer, Herr von zur Nieden, selbst erklärte sosort, dem Major von Grolmann den Plat räumen und den Besehl auch über seine bisherige Schar abtreten zu wollen: allein es waren andere Persön-

lichkeiten, die sich dem Plan eigensinnig widersetten: sei es, daß sie fürchteten, ihre bisherige Stellung 1) unter dem Major nicht mehr behaupten zu können, sei es, daß sie zu friedlich gesonnen waren, sich dem Feind so nahe zu wünschen. Wenigstens rief Einer, als wir nun am 1. September wirklich "hinein" kamen, ein geslügeltes Wort solches Sinnes, das mit

<sup>1)</sup> Ramentlich der militärischen Bucht und dem ftrammen Befehl eines Officiers wollten fich manche Leute nicht unterwerfen, mahrend uns doch ichon in diefen Sagen die Erfahrung gelehrt hatte und bon Boche ju Boche dringlicher lehrte, daß das einzige Mittel, die freiwillige Rothhilfe wirklich brauchbar ju machen und ihre gablreichen Migbrauche auszuschließen, die ftreng militärische Geftaltung war, mit allen Berpflichtungen ber Soldaten auch fur diese Rothhelfer. Es ift baber höchft erfreulich, daß man balb nach bem Rrieg anfing, an allen beutschen Sochschulen die nicht wehrpflichtigen Studirenden nicht blog durch Chirurgen in der Bundenpflege unterweisen ju laffen, fondern auch fie, wie die übrigen Glieder der Bereine für Rothhilfe im Rriege, verpflichtete, fich ftreng militarifcher Bucht zu unterwerfen. 3ch habe in Konigeberg als Rector und auch in Breslau eifrig hiefür gewirtt, indem ich den Stubenten fcilderte, welch' üble, ungureichende Buftande ich 1870 auf den Schlachtfeldern fand, unerachtet des beften Billens der Freiwilligen in Ermangelung fefter Ginrichtung.

Dahn, Erinnerungen. IV.

seinem Andenken bei uns verknüpft blieb für und für. (S. unten, Schlacht bei Sedan.)

Ich aber dachte: "flectere si nequeo superos, Acheronta movebo", scharte unsere Turner und andere jüngere Leute, die etwa noch schwankten, um mich — Gareis, Roßbach, Semper, Herrmann brauchte ich wahrlich nicht zu mahnen! — und erklärte ihnen, ich sei entschlössen, Grolmann zu solgen um jeden Preis und, obwohl k. baier. ordentlicher Prosessor, nöthigenfalls als Kutscher oder als Krankenträger zu dienen. Das machte Eindruck: die jungen Leute waren nicht nur selbst soson meiner Dienstwilligkeit auch auf Andere, die sich nun nicht wohl mehr weigern konnten.

So kam benn die Verschmelzung zu Stande: die Gesammtcolonne zählte nun 21 mit auserlesenen Seil- und Lebensmitteln, Verband- und anderem Verpflegungszeug beladenen und von einem vortrefflichen Seil- und Hilfspersonal geführten Wagen.

## VI.

Dicht ohne tiefe Kührung vermag ich seiner zu denken, unseres nunmehrigen Führers, des hessischen Majors Albert von Grolmann, Shrenritters des Iohanniter-Ordens. Sine hohe, hagere, aber sehnige Gekalt, ein scharf geschnittner Kopf mit edeln Zügen,
im Schmucke des silberweißen Hares. Wie seelenvoll
konnte das noch hell leuchtende Auge blicken: — aber
auch scharf blizen sah ich es im Zorn: — zum Glück
nicht wider mich! Vielmehr war er gegen mich stets
die Güte selbst und wie ich mich von Ansang an
zu ihm stark hingezogen sühlte, — glich er doch
meinem geliebten Vater! — so erwies er mir während
unscres ganzen gemeinsamen Wirkens eine wahrhaft
väterliche Liebe: er errieth mich und die Beweg-

gründe meiner Theilnahme an dem Bug, meiner Handlungsweise im Felde.

Ich bat ihn vor meinem Anschluß an seine Schar um ein par Worte besonderer Zwiesprach, und erklärte ihm hiebei, daß ich selbstverständlich in allen Dingen, wie die Genossen, mich zu unbedingtem, militärischem Gehorsam ihm gegenüber verpflichte: nur falls wir in eine Schlacht, ein Gefecht gelangten, behielt ich mir vor, die Wagen zu verlassen und allein auf eigne Faust so weit vorzugehen, als nur immer möglich sei, — um zu helfen.

Er fah mich erstaunt an mit seinen schönen Augen: dann reichte er mir die Hand und sprach topfnickend: "Nun, wenn Sie es nicht anders wollen, so mag es sein."

Oft und oft ergriff er die Gelegenheit mahrend ber vielstündigen Banderung neben unsern Bagen her, mit mir allein zu plaudern. Ein parmal mahnte er mich mit sinnigem Blick, umzukehren, auf meinen Lehrstuhl, an meinen Schreibtisch: aber

bald gab er's auf. Ich weiß wirklich nicht, wodurch ich mir seine bergliche Buneigung gewonnen: benn es gab viel nupere Benoffen unferer Schar und übertraf mich auch keiner an (- nur allzu ungeftimem! —) Eifer, boch gar mancher an praftischer Bermendbarfeit. Vielleicht brachte es mich feinem Gemuthe naber, daß ich gleich an einem der nachsten Lag ihn "in seinem Schmerz gesehen und ihm ein fühlend Herz gezeigt". Ich führte (am 22. oder 23. August?) den erften Bagen. Der Weg ging durch einen schönen Bald: es mar am frühen Morgen: der Thau aliterte im Sonnenstrahl auf allen Halmen der Strafengraben. Da fah ich ziemlich weit voraus die hagere Geftalt unseres Majors in feltsamem Sange Schreiten. Buweilen blieb er ftehen und richtete nd hoch auf: dann sank der Ropf tief vornüber und er schritt weiter. Mir war's, er wanke. Ich sprang ab und folgte ihm rasch, doch leise. Wie ich näher fam, fah ich den ftarten Mann zuweilen gusammenidauern. Schonend trat ich an seine Seite und sah ihm schweigend in's Gesicht: es war von Thränen überströmt: ich wich zuruck, er aber saste meine Hand und sprach: "drei 1) Angehörige (oder Freunde) unsres Hauses — vor Met — in den drei Schlachten vor Met — sprechen Sie nicht davon, Dahn". Ich drückte ihm stumm die Hand und blieb zuruck. Seither sah er mich inniger an als andre. —

Erst in diesen Tagen ersuhren wir ja von den großen, aber furchtbar blutigen Dingen, die vor Met 2) vom 16.—20. August geschahen. Wir sollten noch oft de Wahrnehmung machen, daß eine einzelne Schar im Felde von den Ereignissen so gut wie nichts erfährt, oder doch Alles viel später als der Telegramme-Verschlinger daheim hinter dem Ofen. Das gipfelte später in unserer Unkunde von den vollen

<sup>1)</sup> So glaube ich: jedesfalles mehr als Einer.

<sup>2) &</sup>quot;Gravelotte!" Die Lateiner in unstem Heere fanden darin vorbedeutsam "gravis lutta" (schwerer Kampf), aber ergreisender deutete der gemeine Mann: "die graue Lotte", d. h. die Todesgöttin.

Ergebniffen des Kampfes bei Sedan, den wir doch selbst mit angesehen.

hatte ich in den letten Tagen mit meinen Nachtquartieren wenig Glück gehabt, so traf ich es besser in Rancy: "fürstlich" steht in meiner Brieftasche. Man sieht, ich war nicht verwöhnt: es war doch nur ein febr reicher Rotar, der fein mit feinem frangofischem Beschmad eingerichtetes Saus - wie dies die meisten "Notabeln" thaten — bei der Annäherung der Barbaren verlaffen hatte. Den glanzenoften Eindruck machte mir das himmelbett in seinem Schlafzimmer: ich legte mich aber natürlich bescheiden auf das Sofa daneben. 3h hatte Gelegenheit, der allein zuruckgebliebenen alten Beschließerin bei dem deutschen Ginquartierung 8= commandanten einige Befälligkeiten zu erweisen, mar überhaupt kein Unmensch, holte dann auch Freund Roßbach, der ihr für ihren Husten etwas verschrieb und so war die Gute gang gerührt über diese Pruffiens. Das rothe Areuz auf unfern Armbinden beschäftigte fie stark: sie betaftete es und wiederholte in Begenwart von ein par gleichaltrigen Gevatterinnen unablässig rühmend: "ces messieurs ont juré sur le crucifix, de soigner également les Français et les Prussiens. N'est-ce pas, monsieur le Docteur, vous avez juré sur le crucifix? sur le saint crucifix?"

Bergeblich versicherte ich mehrere Male der Guten, wir thäten das zwar und hätten diese Pflicht übersnommen, auf das Erucisix hätten wir aber nicht geschworen: so unaushörlich wiederholte sie die Frage, die Bitte, ich möge doch ja sagen, daß ich schließslich zu ihrer Beruhigung ries: "eh dien, puisque vous insistez: nous avons juré sur le crucisix". Als ich am andern Morgen bei unserm Ausbruch die schöne breite Marmortreppe herab stieg, sand ich die alte Frau in hellen Thränen: ich fragte selbstwerständslich, — wie noch so oft in diesen Wochen — "ob sie um Frankreich weine oder um den Berlust von Freunden?" "O non", antwortete sie, "je pleure pour vous, Monsieur!"

"Barum benn für mich?"

"O vous avez été si bon envers moi. Vous et l'autre monsieur".

"Run, mas ift darüber zu meinen?"

"Vous marchez contre Paris, n'est-ce pas, Monsieur?"

"Mais, certainement."

"O vous êtes perdus! Vous et tous les autres, ces braves garçons qui ont juré sur le erucifix. Vous ne connaissez pas la France et Paris et notre armée invincible. Vous êtes perdus, tous, tous!"

3ch tröstete sie und meinte zum Abschied, man musse ja doch einmal sterben und in diesem meinem Dienst sterben sei gar nicht so schlimm.

Uebrigens war auch hier die Bevölkerung in heißer Erregung, theils des Saffes, theils des Schredens:

— viele Läden waren geschlossen, auch die Jalousien an den Fenstern: — man sah auf den Straßen nur sehr wenige Damen und diese sämmtlich schwarz ge-

kleidet. Bor dem Aufbruch wurden wir von dem Grafen Görz sehr freundlich empfangen und mit neuen Ausweisen versehen; in dem prunkenden kaiserlichen Schlosse nahmen die Officiere des X. baierischen Infanterieregiments meine Gefährten gastlich auf in jenen Gemächern, die kurz zuvor General de Failly bewohnt hatte.

Ich machte einen einsamen Abendspaziergang nach dem Rloster der swurs dominicaines in der Borstadt Saint Pierre Aro. 109, an das sich mir — aus Erzählungen — allerlei Gedanken knüpften: Therese hatte ein Jahr in diesem Rloster gelebt.

Als ich, in der Dunkelheit zurückkehrend, an den offnen Thoren einer Brauerei vorüberkam, in deren Hof eine Menge Soldaten der III. Armee — Preußen, Baiern, Württemberger — durcheinander gemischt einquartiert lagen oder sich zu einem Trunk zusammen gefunden hatten, hörte ich laut sprechen, vielmehr offenbar declamiren. Seltsam! Die Reime, die ich zuweilen verstand, mahnten mich an Bekanntes: ich

trat näher: auf einer Tonne im Hof stand ein preus hischer Unterofficier und declamirte — richtiger drometete — mit dröhnender Stimme: waß? Meine Berse, mein Gedicht nach dem Siege bei Weißenburg 1): "und durch die Lüfte braust's mit Schallen: Bictoria! Victoria!"

Als er geendet, brach die Hundertschaft deutscher Krieger in ein jauchzendes "Bictoria!" aus, das gewaltig durch die im Abenddunkel liegende, grollende Stadt dahin scholl. Ich war sehr erfreut, ja gerührt durch den hübschen Zufall meines Zuhörens. Die größten deutschen Schauspieler und Schauspielerinnen habe ich später Verse von mir vortragen hören: — vollendet schön: aber es hat mich nicht so gepackt, wie das Dröhnen des Preußen zu Nancy.

<sup>1)</sup> Dben G. 235.

## VII.

Am folgenden Morgen (20. August) brachen wir von Nanch in der Richtung gen Besten auf: wir vernahmen, die Armee Mac Mahons habe sich in das Lager von Châlons sur Marne zurückgezogen, mit den dort versammelten "Moblots" vereinigt und wolle die Deutschen erwarten, hier die Entscheidungs-schlacht zur Vertheidigung von Paris zu schlagen.

Nun zielte Moltke's Feldherrnschaft darauf: die "Rheinarmee" in Met festzuhalten, ihren Abzug zu der Armee von Châlons zu verhindern, diese, welche allein noch Paris deckte, zu vernichten, und, gemäß dem von Anbeginn gefaßten Plan, sich der Hauptstadt zu bemächtigen.

In welch' wunderbarer, mehr an Dichtung als an nüchterne Geschichte gemahnender Beise jene Be-

banken, vom Glück und von der Verblendung der Gegner begünstigt, sich über alles Erhoffen vollenden sollten, bas konnte bamals Freund und Feind nicht ahnen.

Also nach Westen! Wie freute ich mich auf die Schlacht "auf den katalaunischen Feldern". Aber es sollte ganz anders kommen.

Wir folgten also nun von Nancy ab dem Hauptsquartier des Kronprinzen: aber nur an wenigen Morgen wurden wir seiner selbst von fern ansichtig oder doch der lustig im Frühwind flatternden schwarzsweißen Fähnlein seiner Ulanen-Bedeckung: meist mußten wir, wie billig, die nächsten und besten Straßen den Truppen und deren Munitionscolonnen überlassen, auch wohl auf unseren minder guten Begen ausweichen, über die Straßengräben rechts und links, was unsere Bauern-Bagen und Säule nur unter starker Gefährdung zu leisten vermochten, auf die Biesen und in die Felder hinein, um Bataillone, Schwadronen, Batterien vorbei zu lassen — in oft Stunden langem Warten.

Leider kann ich nun aber über einen Theil der Erlebnisse und der nächsten Tage nur sehr unvollsständig berichten: die Anstrengungen und Mühen der oft bis über die Mitternacht hinaus fortgesetzten Märsche waren groß: die Eindrücke stark, wechselnd, zahlreich: meine Brieftasche gewährt nur die Angaben: "Samstag, den 20., Bannes, Glassabrik (Verrerie). Sonntag, 21., Baucouleurs, Pfarrer. Montag, 22., Rigny la Salle, Dekonom. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 23., 24., 25., Ligny, Piqueur. Freitag, Samstag, 26., 27., Bar le Duc, Restaurant." Und die Auszeichnungen von Gareis, flüchtig unterwegs gekrizelt, halb verwischt, bekunden auch den Drang, unter dem sie eingetragen wurden.

Wir folgten immer der Nachhut des kronprinzlichen Hauptquartiers, aber, wie gesagt, auf allerlei Zickzackstraßen und Umwegen. Wir zogen von Nanch nach Süd-Westen, Toul, das ja erst später siel, weit nördlich in unserer rechten Flanke lassend; wir erreichten auf der lang bergaufführenden Pappellallee — über Bandoeupre und Chaviann - Bont-St.-Bincent. wo wir die Mosel überschritten; bann ging es über Bainville und Maizieres auf Ochen: hier hatten wir Umftande mit baierischen Feldgensbarmen, die den auten Beg nach Colomben für einen Train freihalten wollten: im Auftrag des Majors mit ihnen (auf gut altbaierisch!) verhandelnd, brach ich die Bildheit ber Bajuvaren ("si non te Bajoarius obstat!" warnte schon Benantius Fortunatus) und eilte 1) auf ferneren Befehl vorauf nach Colomben, wo wir Mittag machen wollten und das als von Truppen überfüllt geschildert ward: damals übergab mir auch der Major die Balfte unserer Rriegscaffe, aus der (ich bestritt meine Ausgaben auch fürder selbst) nicht nur unsern Bauern ihre France Diaten für die unfreiwillige evectio und die veredi und paraveredi aezablt

<sup>1)</sup> lleber Thuilley? Gehört diefe Ortsangabe hierher oder weiter nördlich? Ich finde, es ift leichter, die Geschichte der Bolterwanderung zu schreiben, als aus gekripelten Hafenstrichen die des eignen Bugs.

wurden, auch den Turnern und andern minder günftig gestellten Rothhelfern (seitdem ward ich Manchem anziehender als bisher!); auch die Anschaffungen von Wein, Lebensmitteln, Leinwand, Wäsche hatte ich nun zu besorgen, außer der Führung der Listen der Berwundeten und Kranken in allen Spitälern, in denen wir fortan länger oder kurzer aushalfen: der Major fand, daß ich ein wenig besser französisch sprach als mancher unter uns und dabei war außer mit verwundeten Gefangenen auch stets mit den Ortsebehörden zu verhandeln.

Colomben fand ich in der That so vollgestopft von preußischen und baierischen Truppen, daß ich fast verzweiselte, Unterkunft und Speisung für uns zu finden.

Da verwies mich ein preußischer Unterofficier auf das Hôtel aux belles femmes, wo baierische Officiere eben aufgebrochen seien: allerdings mache darin ein baierischer Camerad einigen Spectakel.

Das schreckte mich nun nicht und als ich eintrat und den Landsmann bat, den fchonen Speifesal für

unsern Major und andre Officiere zu räumen, ging er gleich drauf ein: "schaug her", sagte er wankend, auf etwa vier geleerte Weinflaschen auf dem Tische deutend, "i hab nie an Wein gsegn und habn trunka wie's Bier: es san grad di par Flasch'n da und do mein i bengerscht, i gspür's a weng."

"Ja, ja", erwiderte ich, "i mein' scho a. Geh nur, du hast gnua."

"I bin halt a boarischer Lackl."

"Dos brauchst gar net sagen: — bos siecht ma und hort ma so."

Da wurde aber der Markomanne zornig, fuchtelte mit seinem Seitengewehr herum und war nur schwer aus der Thüre zu bringen. (Ich stelle hier ausdrückslich sest, vor und nach diesem Baiern aus Deggendorf hab' ich viele Nicht-Baiern in Gallien ähnlich wanstend getroffen.)

Nach kurzer Mittagrast gings weiter in der Richstung auf Baucouleurs, aber wir kamen nur wenig vom Fleck: "abends schauerlich", schreibt Gareis, Dahn, Erinnerungen. IV.

"furchtbarer Birrmarr: fünf Colonnen aller Baffengattungen, dann Munitionecolonnen, Train und für alle und uns nur die Gine Strafe": wieder murden wir links und rechts über die Stragengraben, in welche manches unferer hochbeladnen und ichwerfallig plumpen Ruhrwerke fiel, auf die Felder gedrängt und mußten viele Stunden marten, bis zumal unabsehbare Artilleriereihen vorüber waren: ich hatte mein Bauerlein zu tröften, dem der Bagen auch schwer beschädigt war: ber Gute weinte und verzagte baran, Beib und Rind im Elfaß je wieder zu feben! Aber meine feit dem Aufbruch von Nancy ftets gut mit altem Cognac gefüllte Lederfeldflasche tröstete ihn: manchen von unsern jungen "Galopins", (na, ich will die Namen nicht nennen, lieber Karl!) zog die Bolksheerkundigkeit diefer guten Labungequelle wohl haufiger an meine Seite, als meine Liebenswürdigkeit allein murde haben bewirfen fonnen!

Endlich, am fpaten Abend, ward die Straße frei und wir erreichten, abgemattet gerade durch bas lange

unthatige Barten, eine große Glasfabrif in Bannes, (Verreries de Vannes), deren Gigenthumer mit bem echt-feltisch-römischen Namen Schmidt uns freundlich aufnahm und in einem Nebengebaude feines ichloßähnlichen Wohnhauses einquartierte. Ja, er warnte unfern Major fogar vor den in den nahen Baldungen ftreifenden Franctireurs, die wiederholt einzelne, vom abackommene Deutsche abgefangen hatten. Offenbar mare es dem Berftandigen fehr unerwünscht gemefen, feine Bebaube im nachtlichen leberfall angegriffen und vertheidigt ju feben; fo murden benn bor unfern Fenftern und am Gingang ber Siebelung Bachen ausgestellt.

Erst am folgenden Abend erreichten wir, abermals häufig aufgehalten, über Sepvigny (wenn ich nicht irre!) Baucouleurs! Welche Erinnerungen knüpften sich mir an den Namen! Die Jungfrau von Orléans war mein erstes Lesebuch, die "16 Fähnlein" mein erstes declamirtes Gedicht gewesen: ich weiß noch, wie sich die Aeltern mühten, mir die

Digitized by Google

richtige Aussprache des Kitters "Baudricourt von Baucouleurs" in den Mund zu bringen. Und nun war ich im siegreichen Krieg Deutschlands gegen Frank-reich selbst nach Baucouleurs gekommen! Ganz nahe mußte ja Dom Remp, der Geburtsort der Jeanne d'Arc, liegen, die ich meine Mutter so oft hatte darftellen sehen.

Ich gelobte mir, am nächsten Tag — war doch hier ein Rasten vorgesehen —, wenn es die Arbeit irgend erlaube, hin zu gehen. In der That stellte ich am andern Morgen fest, daß es nur eines Rittes von etwa 20 Kilometern die Maas auswärts bedurfte, hin zu gelangen: ich konnte also leicht in einem halben Tag hin und zurück kommen und sicherte mir bei einem freundlichen baierischen Artillerieofsicier, der von seinem Besuche dort ih schwärmte, ein Pferd, ja, er wollte mir seinen Burschen zur Bedeckung mit geben. Ich lehnte die Begleitung ab und freute mich gar

<sup>1)</sup> Es wurden bort noch ihr Schwert und ihre Fahne (!) gezeigt.

sehr auf den einsamen Ritt durch Feindesland. Aber der Major, bei dem ich mich abmeldete, versbot mir einfach das Unternehmen. "Hier geht's ja in teine Schlacht, wofür allein Sie Urlaub haben. Es wimmelt in jener Gegend von Franctireurs und die preußischen Etappenbehörden haben gestern die Bestuche dort verboten."

Backeren um diese unnühe Besorgniß. Aber wenige Lage darauf mußte ich ihm gerührt Abbitte thun und danken. Benig ahnte ich, daß ganz nahe bei uns, ebenfalls als Rothhelfer, sich mein alter, theurer Gönner aus dem Berliner Tunnel, Theodor Fontane, (II. S. 437) befand, der, wie ich, der Biege der Pücelle seine Auswartung machen wollte, gegen das Berbot seinen Willen durchsetze und sofort von Franctireurs gesangen ward. Der schöne, hohe, ritterliche Mann sah ganz aus wie ein preußischer Officier in Civil: alle seine Betheuerungen, er sei Schriftsteller, Schlachtens bummler, halfen ihm nichts, er ward in's Innere

Frankreichs fortgeführt, die eifrigen Bemühungen höchster Ofsiciere — ich glaube, auch des Kronprinzen und Bismarcks — fruchteten nicht nur nichts, sie schadeten: denn sie bestärkten den Feind in der Meinung von der hohen politischen oder militärischen Wichtigkeit seines stattlichen Gefangnen. So ward der Arme durch ganz Frankreich bis auf die Insel Oléron geführt und, irre ich nicht, erst nach dem Frieden von Franksurt frei gegeben. Das hat ihn zwar zum Verfasser einer recht anziehenden Schilderung dieser Kriegsgefangenschaft gemacht: aber mich, dem ja das Gleiche hätte widersahren können, hätte in meiner damaligen Gemüthsverfassung ein solches Geschild zur Verzweislung gebracht. —

## VIII.

Mebrigens knüpfen sich an den (vorhergehenden) Abend in Baucouleurs heitere Erinnerungen. Gareis hatte sich — mit Recht — beklagt, daß wir beide meist bei den Nachtquartieren recht schlecht weggekommen seien, da wir wiederholt von dem Major nach dem Eintreffen am Ziel allerlei Aufträge für Unterbringung und Bewachung der Wagen erhalten hatten, vor deren Erledigung die besseren Quartiere bei dem Maire oder dem Etappencommandanten lange an die Gessährten vergeben waren. Der junge, in raschem Ausschießen begriffne Mensch bedurfte so dringend nach den schweren Mühen des Tages des Schlases in gutem Bette und auch reichlicherer, besserer Rahrung als ich! Ich sah sah es ein und bat den Major, mich

heute Abend unter ben Erften für Gareis und mich Als nun, in die Quartierbillets mahlen zu durfen. ichon starter Dunkelheit, unfere Bagen auf dem Marktplat auffuhren und der Maire verfündete: "deux officiers chez monsieur le vénérable abbé Hvaeinthe", wählte ich dies Quartier. "Denn," flufterte ich Rarl zu, "bei einem fatholischen Pfarrer in Baucouleurs, fo nahe der Bücelle, ift gewiß gut hausen". Er nickte, und wir ftiegen im Finftern, oft ftolpernd, den steilen Berg zur Pfarrkirche hinan: er war arg verunreinigt von den vielen Taufenden, die vor uns hier \_aehaust". Das konnte qutes oder schlimmes bedeuten! Bor ber Thure feines niedren Sausleins fand, im Schein einer Stalllaterne, die in feinen gitternden Sanden schwanfte, monsieur le curé: ein Anblick zum Erbarmen. Uralt, ehrmurdig, gewiß, aber gum Erschreden mager: wie ein Astet bes Mittelalters oder wie der Geizige von Molière dargestellt wird. Er begrußte uns fromm und freundlid): "au nom de Dieu et de la sainte vierge":

- aber gleich barauf folgte mit Schnelle die traurige Betheuerung: "vos soldats ont pris tout: je n'ai plus rien, pas ça", er fonne uns nur Wir machten lange Besichter: Betten geben. fehren, vielleicht in den Gafthäusern auch nichts mehr zu beißen finden und dann in der Nacht den langen, übelriechenden, bosen Weg nochmal zurücklegen: — wir legten uns auf's Bitten. Endlich hieß es, er wolle uns in Gottesnamen seine Sammelkeule und seine lette Klasche Rothwein aufopfern. Wir folgten ihm dankalühend und bald trug er selbst auf. beiligen Jungfrau und der eben (1894) felig gesprochnen bon Arc! Un dem Anochen des ehemaligen Hammels war nicht mehr 1/8 Pfund abnagbaren Fleisches und auf den ersten Schluck des "petit vin du pays" schrie Rarl: "o Berr Professor — a'schwind — ihren Cognac!" Da beschloffen wir, hungernd und dürstend, doch noch in die Stadt hinab zu steigen, unser Blück Bu versuchen. Der Berr Abbe billigte das, bat aber, wir, "messieurs les médicins", möchten doch zuvor seine franke "fille" sich ansehen, die ba hinten im Bette liege.

Die Kranzosen belehren, daß wir, obwohl das Benfer Rreug tragend, nicht Mergte feien, - bas gaben wir schon lange auf. Ich mahnte also Rarl, unfrem Wirth den Gefallen zu thun: fei das Fraulein - denn wir dachten an seine Richte - schwer frant, fo konnten wir ja dann einen unserer Aerzte mit herauf nehmen. Ich glaube, ich thue dem jegigen f. pr. geheimen Juftigrath, und gludlichem Gatten ber schönen Frau Clementine, aber damaligen 25 jährigen, unverlobten, privatdocirenden Jüngling nicht Unrecht mit der Vermuthung, er sei ein wenig lieber auf meinen Rath eingegangen, weil er fo mas "24 Jahren" der "fille" verftanden hatte aus dem zahnlosen Munde des Greifes. Aber alsbald fturzte ber Arme mit allen Anzeichen bes Schredens aus bem Innern des Hauses und von dem Lager der Leidenden gurud und rief laut: "ah, quatre-vingt hat er g'sagt: 's ift seine 80 jahrige Saus-Magd!"

Bir kletterten also nun thalab und hatten das Blud, in einem guten Gasthof nicht nur viele unfrer Freunde (barunter den Argt Dehler, den wir am andern Morgen zu der pucelle de quatre-vingt ans entboten), auch gute Utung und Trantung zu finden. Und ich glaube hier war es (oder erft in Bar-le-Duc?) daß mir die "bosen Buben" (wie wir im Sinne von 6. 226) Gareis und ein par andere Jungherrn nannten, einen luftigen Streich fpielten. Bieberholt hatten fie mir in den Ohren gelegen, ich folle doch mit unserer Caffe nicht fo geizig schalten: jest hatten fie schon — seit Sagenau — einen großen Theil bon Frankreich "erobert" und noch nicht Gin Glas Champagner erhalten. Das könne ich doch einmal aus der Rriegscaffe spendiren. Ich hatte ihnen lachend gefagt : "nun ja, wenn wir in die Champagne fommen, follt ihr - wir zogen ja auf Chalons und Baris - Champagner erhalten". Run mar mir die Cantonalcarte der Begend von Nancy bis Chalons, die ich neben der Beneralcarte beseffen, beim Sturi

mit dem Wagen zu Verlust gegangen, in welcher die Gränzen der Cantons mit Strichen oder Farben ansgegeben sind. Das wußten die Schelme — ich hatte viel darum geklagt — und nun hielten sie mir in dem Halbdunkel des Gasthofflurs eine solche Carte entgegen, in der sie — ich glaube außer Gareis Dr. Köster und Roßbach — die Gränze der Champagne als von uns hier bei Vaucouleurs überschritten darstellten: lärmend bestanden sie auf ihrem Schein, d. h. auf ihrem "Schampus" (wie man damals noch sagte, statt des heute üblichen ganz falschen "Sect") und ich spendete also im Namen der Pücelle uns Vieren zwei Flaschen.

Raum waren sie getrunken, als die drei wie die jungen Teufel um mich her sprangen — zum Schrecken der französischen Kellner! — und mir unter Hohnsgelächter die Fälschung der Carte und ihren gelungnen Streich vor die Nase hielten. Nun, der nächste Champagner, den ich trank, war Napoleons Gepäckwagen abgenommen auf dem Feld von Sedan.

Spät in der Nacht erklommen wir unser hungerhaus auf dem Kirchberg und fanden Betten so hart, wie der geistliche Hammel gewesen war.

Morgens in grauer Dämmerfrühe schon bliesen die preußischen Alanen unter uns die Reveille: Karl war immer etwas Zeit brauchend beim Erwachen. Ich konnte es ihm nicht verdenken, daß er, als ich ihn endlich zum Deffnen der Augen bewogen hatte, auch den Mund öffnete und vorwurfsschwer gähnte: "aber, Herr Prosessor, zu kei'm Pfarrer geh' mer nimmer!"

Ich hätte den im Schlaf wachsenden Karl noch tuhig schlafen und wachsen lassen dürfen: unser Aufschuch verzögerte sich noch lang nach Fertigstellung der Bagen aus Gründen, die mir der Major erst im Lause der Fahrt mittheilte und die meinen Bünschen und allen unsern Bestrebungen einen undurchbrechbaren Riegel vorzuschieben drohten. Turner einer andern hilfscolonne — weder Baiern noch Preußen, ich schweige von dem Stamm — hatten in einer be-

nachbarten Stadt mit Trinken und Gewaltthätigkeit so übel gehaust, daß das erzürnte Hauptquartier außer Bestrasung und zwangsweiser Zurückschaffung der Schuldigen die Aushaltung und Zurückschaffung (nach Deutschland) aller freiwilligen Rothhelfer beschlossen hatte. Und angesichts solcher Mißbräuche der nicht streng militärisch geregelten Nothhilfe schalt man damals und schillt man noch heute in gewissen "politischen und akademischen" Kreisen gegen das Ersforderniß der planmäßig stramm militärisch zusammengesaßten Beherrschung dieser wohlgemeinten, aber oft störsam ausschreitenden Bestrebungen!

Nur mit Nebernahme persönlicher Verantwortung für jede Ungehörigkeit eines Gliedes unserer Schar — wir waren doch über hundert Köpfe! — seste unser prächtiger Major bei den Iohannitern (Görz, Pleß, Puttbus) deren Verwendung bei dem Kronprinzen durch dafür, daß damals uns allein — erst später folgten dann auch andre wieder — die Fortsetzung unseres Weges verstattet wurde. Welche Stimmung

ergriff mich, als ich erfuhr, daß ich nahezu umsonst seit so vielen Tagen einer Schlacht entgegengestrebt hatte!

Der lange Aufschub ermöglichte, die alte Rirche von Baucouleurs zu besichtigen mit ihren Erinnerungen an die Pücelle. Hier traf ich zuerst einen fehr liebensmurdigen Englander, Ruffel, den Berichterstatter für große Londoner Zeitungen, dem wir in ber Kolge wiederholt begegneten. Plöglich entstand auf dem Plat vor der Rirche ein larmender Auflauf: wir eilten hinaus und faben preußische und baierische Feldgensdarmen bemüht, einen scheinbaren Bauern in der landesüblichen blauen Blufe zu feffeln: ftraubte fich heftig und andre Blufenmanner scharten fich in Menge mit drobenden Mienen um die Gruppe, fie schienen den Gefangnen befreien zu wollen. die Gensdarmen thaten ihre Pflicht und führten den Spaher ab, ber in bem Quartier eines Benerals (bes Burttembergers Baumbach, glaube ich) wichtige militarifche Papiere - Marschordnungen - entwendet hatte; er follte ein frangofischer Officier fein, hieß es.

## IX.

Endlich hatte unser Führer die Erlaubniß der Fortsehung der Fahrt erwirkt und nun ging's auf schlechten Nebenwegen, die wir meist zu Fuß, im hohen Staube stapfend, zurücklegten, immer norde westlich weiter.

Früher als sonst — gerade erst neigte die Sonne zu Rüste — machten wir Halt in Rigny la Salle: lehterer Beisatz geht wohl auf das Schloß, das hier, wie verlautete, von Louis XIV. der Pompadour erbaut, sich aus einem herrlichen, parkähnlichen Garten erhebt. Nachdem die gewöhnliche Abendarbeit an den Bagen: — feststellen, numeriren, oft auch umpacken der Borräthe, neue Verzeichnisse versassen — gethan war, streifte ich ganz allein in das Grün dieser hoch ragenden Bäume und Büsche.

36 fand einen entzückenden Unblick.

Das Schloß mar, fagte man uns, in der Revolution halb gerftort, der prunkvoll im Stil bes XVII. Jahrhunderts geschmudte Garten vermuftet und seither nie wieder völlig hergestellt worden. Er war denn auch ziemlich verwildert: aber gerade das machte ihn in höchstem Grade poetisch, malerifd, stimmungsvoll. Die ftolze, breite, marmorne Freitreppe, die vielstufig zu dem palastgleichen Saus empor führte, mar von Dos und Steinbrech übergrünt. Die Steine brockelten ab unter meinem Tritt. den gahllosen Göttern und Göttinnen an den beiden Seiten ber Stufen, ben Schafern und Schaferinnen, die im echtesten Roccoco = Put aus den wild empor= gewucherten, nie mehr mit der Scheere gestutten Burbaum- und Tarus - Bufchen hervorlugten, maren. offenbar gleichzeitig und planmäßig Nafen, Ohren, Bufen, Sande, Kullhörner abgeschlagen. Der weite Teich, an deffen Rändern, in deffen Mitte sich noch Sohlfäulen mit Röhren für ehemalige Baffer-Dabn, Grinnerungen. IV. 23

tünste, in dessen Mitte arg verstümmelte Tritone und Delphine um eine zertrümmerte Amphitrite sich erhoben, war auf der ganzen kreistrunden Obersläche von einem dicken, grünen Schleim überzogen, aus dem der melancholische Auf der Unke drang und wahrhaftig, da lag ein zierlich geschnistes Bot, mit deutlichen Spuren ehemaliger Vergoldung des Gransen, noch an zierlichem, vergoldeten Kettlein gesestigt an dem Quai aus rothem Sandstein: aber der Schnabel stakt tief im Basser und aus den eingeschlagnen Löchern und Spalten der Bretter wuchsen Vinsen und Schilf hoch empor, im Abendwind die braunen Wedel wiegend und flüsternd wie leise Klage!

Run fluthete plöglich auf bas stille Gewässer von Besten her ein rothglühendes Licht: die sinkende Sonne warf fast wagrecht einen vollen Suß von Strahlen durch eine breit klaffende Lücke der hohen, breitzinnigen Mauer, eine Umwallung, die, sonst völlig von verwildertem Buschwerk verhüllt, erst jest mir sichtbar wurde. Ich eilte darauf zu, drang nicht ohne Mühe durch das

Dornicht und Dickicht, stieß auf eine schmale Mauertreppe, kletterte auf die Krone des Balles und brach
in einen Ruf des Entzückens aus: denn weit und
breit, so sern das Auge spähte, lagerten auf dem
ossum Blachseld unzählbare deutsche Krieger: in dem
goldnen Licht der Sonne blitzten ihre Bassen, daß sie
den Blick blendeten: überall stiegen die Rauchsäulen
ihrer Beiwachten auf und fernher drang zu mir, von
der Münchener Knabenzeit an so vertraut, der schöne
Abendruf der Hörner der baierischen Jäger: wie ergriffen sie mich, diese Klänge, einst so friedlich, jetzt
tief im seindlichen Frankreich, Klänge, die die Hörenden vielleicht zum nahen Tode riesen. Unwillkürlich mußte ich die Mesodie in die Borte kleiden:

"Bur Rube, gur Rube,

Zum Schlaf ruf' ich euch heut:

Doch bald, wo Fahnen flattern,

Doch bald, wo Büchsen knattern,

Bum Kampfe, zum Kampfe, zum Tod ruf' ich euch dann 1)."

<sup>1)</sup> S. jest Balladen und Lieber (Gedichte III. Sammlung), Leipzig, Breitfopf und Hartel, 1878, S. 321.

Diese Berse gefielen den Baiern, als ich sie ihnen bei Sedan unter dem heftigsten Gewehrfeuer vor den Palissaden von Torch vorsprach.

Damals aber legte ich mich auf die breiten Mauerzinnen nieder und sah sinnend und träumend hinaus auf das kriegerisch-belebte schöne Landschaftsbild da draußen, bis es fast ganz dunkel geworden war.

Wie ist doch Alles anders, heller, glücklicher gekommen als ich es an jenem Abend, da die Sonne
so blutroth vor mir niederging, geahnt, erwartet.
"So stirbt ein Held": — das Wort Karl Moors füllte
mir damals die ganze Seele und mein eigner Spruch
soben S. 241):

"Wer also ftirbt, ftirbt schon."

## X.

Ich war so tief in's Träumen gekommen, daß ich nahezu die Stunde des abendlichen Appells versäumt hätte, in welchem uns jeden Tag der Major um die Bagen versammelte, unsere Berichte, etwaige Beschwerden über die Fuhrleute oder Turner entgegen zu nehmen und die Befehle für den Aufbruch am solgenden Tag zu ertheilen.

Gerade noch bei dem dritten Trompetenzeichen sprang ich auf den geräumigen Schloßhof, wo mich mein väterlicher Freund nicht ohne Besorgniß vermißt hatte. Es hatte Streit mit den — wenigen — Umswohnern des Schlosses gegeben: sie wollten uns nicht in Quartier nehmen, verweigerten Speise und Trant, obwohl wir, wie immer, bar und zwar überreich, nach der Franzosen eigner Forderung, bezahlten: der Major

mußte Beitreibung — durch baierische Feldgensdarmen — und alsdann ohne Entgelt androhen: das
half denn; ich fand — ganz allein — Unterkunft in
dem leeren Stall eines Dekonomen — das lette
Häusklein des Dorfes zunächst dem nahen Walde —
auf einem Bündel Stroh; ich verzichtete auf das
widerwillig angebotne Stück Fleisch, kaute an einer
mitgeführten harten Brotrinde und schlief ein auf
meinem Stroh, in Erinnerung an den verzauberten
Schloßgarten und die deutschen Beiwachten, aber die
Hand am Revolver; in der Nacht fuhr ich auf: es
sielen ein par Schüsse: spähende Franctireurs waren
am Waldessaum von unsern Borposten — Dragonern — entbeckt worden.

Am andern Morgen (Dienstag, den 23. August) ward schon um 4 Uhr Reveille geblasen: um 5 Uhr, im weißlich-wogenden Morgennebel, gings fort in rascher Fahrt auf guter Straße: der Lärm unserer Räder und Gäule weckte die mantelbedeckten Schläser senseit der Straßengräben in Beiwacht auf den thau-

nassen Felbern: manch malerisches Kriegsbild bot sich uns. Ein par Ulanen sprengten uns nach, von einem Seitenwege her, und überbrachten dem Major den Besehl: heute hart dem Hauptquartier des Kronprinzen auf der Ferse zu folgen und Alles bereit zu halten, um Berwundete zu pflegen: es werde wohl heute oder morgen zum Gesecht kommen. Aber es ward noch lange nichts!

Bir hielten, den Kronprinzen und seine Ulanenbededung an uns vorüber zu lassen: damals sah ich ihn zuerst, die ritterlich schöne Gestalt.

(Benig ahnte ich, daß ich zehn Sahre später als preußischer Professor in Berlin bei ihm zur Audienz besohlen werden, ihn dann in Königsberg meiner Bohnung gegenüber begrüßen würde.)

Run folgte massenhaft Artillerie, welche alsbald die Hügelkronen vor uns und seitwärts hinan und in drohender Stellung gen Nordwesten auffuhr: also mußte der Feind doch wohl nahe sein, hoffte ich. Aber ohne Hemmuß gelangten wir, nördlich ziehend,

nach Boid, dann westlich schwenkend über Menil-la-Horane und Saint Aubin nach Ligny (en Barrois: in der alten lothringischen Landschaft Bar mit Barle Duc). Sier ward ich - wieder allein - bei einem Biqueur (b. h. ursprünglich Bique tragender, berittner Saadbegleiter, später aber Strafenauffeber) einquartiert und von Mann, Frau und Kindern auf's Freundlichste aufgenommen: - zumal daß ich, wie mich das Berg trieb, mit den netten Rindern eifrig spielte, gefiel den guten Leuten: fie hatten mich frant gefüttert, wehrte ich nicht ab, die Frau schleppte ihr eignes Ropftiffen auf mein ohnehin treffliches Bett. Als ich baber auf ber Strafe Freund Gareis traf, heftig, laut vernehmlich scheltend über sein "miserables Quartier bei einem Schuster" (so fteht es heute noch in gorniger Schrift in seinem Büchlein), lud ich ihn zu mir und meinem braven Biqueur, der auch den zweiten Gast aut aufnahm; wir speisten aber, ihm die Last zu erleichtern, in dem "Hotel Cygne" in den drei Tagen unseres Aufenthalts in Ligny: wodurch dieses sehr unvermuthete Stillliegen nothwendig wurde, erfuhren wir nie: vielleicht durch die allerdings unglaubliche Uebersfüllung aller Straßen durch Truppen, die "with might and main" vorwärts gedrängt wurden: — noch immer gen Besten, nach Châlons, zur Schlacht um Paris, die uns Allen vorschwebte! Ich hatte meiner Schwester aus Baucouleurs geschrieben von unsem Ausbruch nach Châlons: vor mir liegt der Umschlag ihrer Antwort (aus Prien am Chiemsee), gerichtet in das Hauptquartier des Kronprinzen, die mich erst nach der Heimsehr erreichte: die zu Hause wußten viel früher als wir, daß wir die Franzosen zu Châlons nicht mehr tressen würden!

Uebrigens hatte ich in diesen drei Tagen alle Hande voll zu thun: der Major hatte mir die Ausstattung eines Lazarets von 50 Betten mit Bedarf jeder Art aus unseren Vorräthen und Anschaffung von Ergänzungsvorräthen aufgetragen: ohne den eifrigen Beistand meines Piqueurs hätte ich letzteren Befehl in der fremden, feindlich gesinnten, fast nur

durch Furcht zur Willfährbe gebrachten Bevölkerung nicht durchführen können. So habe ich den ganzen 24. und 25. August in jenem Lazaret verbracht und nichts zu sehen bekommen von all' den schönen Dingen, die Gareis für diese Tage verzeichnet: "Durchmarsch des I. baierischen Armeecorps, des großen Hauptquartiers des Königs von Preußen mit Bismarck, Moltke, Erbprinzen von Weimar, Leopolds von Schrenk" (gemeinsamer Freund, Würzburger Andenkens, oben S. 153); auch an den Spaziergängen nach Stainville zu, nach Belaines und am Fluß Ornain, um die alten Mauern und Thürme, und dem Regelschieben in der Nähe von Givauval nahm ich nicht Theil.

Endlich Freitag, ben 26. August früh, ging es wieder weiter gen Besten: über Belaines, Long Tronville, Guerpont, Longeville<sup>1</sup>), Savonnieres nach der alten, prachtvoll auf den Uferhöhen des Ornain gelegnen Hauptstadt der Landschaft Bar: Bar-le-Duc,

<sup>1)</sup> hier verzeichnet Gareis: "Dahns Cognac": was tief bliden läßt: — in die Flasche.

wo wir auch den nächsten Tag, Samstag, den 27. August, blieben. Die Notarswittwe, bei der Gareis und ich einquartiert werden sollten, verpflanzte uns in den Gasthof Morisot, Aue Voltaire, wo wir trefflich aufgehoben waren.

Da wir auch hier anderthalb Tage — erwartungsvolle und nicht nur für uns entscheidungsschwere! —
verbrachten, lernten wir die glänzende Stadt kennen
und würdigen mit dem stolzen Standbild ihres
Sohnes, des Marschalls Dudinot, ihren reichen
Läden, ihren belebten Straßen und freien Pläßen:
auch zog uns an das seltsame "case des oiseaux",
wo zahllose ausgestopste Vögel sich in dem Spiegelgetäsel der Wände beschauten und Gold, Marmor
und rother Sammet nur allzu ausdringlich gleißten.
Schön war der Blick von den die Stadt umhegenden
Höhen.

Alles wimmelte von deutschen Soldaten: und unter den Officieren wie unter den Eingebornen, die wir sprachen, waltete der Eindruck, es sei in diesen Tagen, ja Stunden, irgend eine hochwichtige Wendung eingetreten. Gerüchte von dem Eintreffen überraschender Nachrichten durchschwirrten schon am Nachmittag und Abend des 26. August die Stadt. Es hieß, der König von Preußen, den wir, wie den Kronprinzen anwesend wußten, habe einen "Kriegsrath") abgehalten, in dem auf Moltke's Antrag ganz unerwartete Beschlüffe seien gesaßt worden. Gespannt, erwartungsvoll verbrachten wir den Abend (des 26. August).

In unserem Wirths und Wohn-Haus sprachen viele Soldaten der verschiedensten deutschen Stämme und Staten zu. Schon geraume Zeit beschäftigten mich die manchfaltigen deutschen Mundarten, die durcheinander tönten in der Mischung der III. Armee: friesisch, niedersächsisch, markisch, thüringisch (dazu auch königlich sächsisch), hessissch, rheinfrankisch, alaman-

<sup>1)</sup> Siehe aber die fritische Auflösung der ganzen Rriegsraths-Sage Wilhelm I. überhaupt, bei Moltke, Gesammelte Schriften III. 1891, S. 415.

nisch und bajuvarisch! Für mich Germanisten war es reichste Ohren-Weibe! Wie lebhaft wünschte ich oft Freund Leger her! Dabei war es nun anziehend, zu beobachten, wie sich die Stammfremden in allen dienstlichen Dingen vortrefflich verstanden: natürlich! Richt nur die Sprache des Besehls, auch alle auf diesem Gebiet vorkommenden Ausdrücke waren ja die nämlichen. Aber wollten sich der Schwabe und der Holste, der Baier und der Westfale gemüthlich unterhalten, so stießen sie bald auf Unverständlichkeiten und gar oft machte es mir Vergnügen, als Dolmetsch zu vermitteln.

So auch an jenem Abend; ein Häuflein Westsalen war nach höchst anstrengendem Marsche mude,
hungrig und durstig eingetroffen, ein Officier sehlte
ihnen: der Unterofsicier kam nicht zu Recht mit
den französisch geschriebenen Einquartierungszetteln,
unsere Wirthsleute verstanden nicht, was die neuen
Antömmlinge vor ihrer Thüre wollten und wiesen
die gesürchtete Zumuthung neuer Einquartierung in

dem überfüllten Hause heftig ab: es kam zu laut lärmendem Schreien der Franzosen, das mich von meinem Schreibtisch im obern Stock (wo ich — wieder einmal — Listen von Berwundeten im nächsten Spital zusammenstellte) die Treppe herunter rief: die wackeren Westfalen benahmen sich musterhaft ruhig und verhalten gegenüber den theatralisch gesticulirenden, übrigens mit Recht erregten Franzosen. Ich klärte mit ein par Worten das Misverständnis auf, wies den Westfalen auf dem Plan der Stadt an der Band des Wirthszimmers die Straßen, in denen ihre Quartiere lagen, und da sie gar so matt und von Staub und Schweiß bedeckt umher standen, ließ ich sie sich sesen und ihnen ein par Flaschen Bein geben.

Alsbald erscholl in dem offnen Hausgang neuer Lärm und Zank: ein Haufe Baiern war in gleicher Absicht, nur um Auskunft zu erfragen, eingetreten, abermals gab es Misverständniß und lauten Zank, der aber von den heißblütigen Herminonen viel lebhafter als vorher von den verhaltnen Söhnen der rothen

Erde geführt ward : ich eilte hinaus und wies zu Recht einen baierischen Landsmann, der am gröblichsten auf die gitternde Wirthin hinein schrie - in dem oft bemertten Bahn, gefchrienes Deutsch mußten auch die Franzosen verstehen: — da er nicht gleich nachgab, wurde ich - auf altbaierisch - recht deutlich und sagte ihm, er folle sich schämen, so lümmelhaft mit einer Frau umzugehen und dem baierischen Namen Schande ju machen. Buterroth vor Jähzorn riß der furzgewachsne Bajuvare fein Kaschinenmeffer heraus und hob es gegen mich, der ich wehrlos ruhig vor ihm fteben blieb. Da ward plöglich der grimme Sohn der Baiernberge von hinten unter den Schultern gefast und wie ein Rindlein in die Bohe gehoben: es war mein Bestfale, der Unterofficier mit dem breiten rothen Barte Donars rund um die Rinnbacken: der Riese setze den Zappelnden fernab von mir säuberlich wieder auf den Boden und sprach in seiner unnachahmlich ruhigen Gehaltenheit: "ben Beren lötft bu ftohn: dat 's en guten Beren".

Der schwarzbraune, schwarzharige, schwarzäugige "Jorn-Nickel" beruhigte sich denn und entschuldigte sich damit, es könne ihn halt so arg "verzürnen", daß die versluchten Franzosen aus lauter Bosheit kein Deutsch verstehen wollten. Als ich ihn dann bei einem Glase Wein nach seinem Heimaththal befragte und da er jenen schönen See, den Walchen-See (d. h. den der "Walen" [d. h. der Römer, daher dort so viele Schwarzbraune]) nannte, alsbald vom "Ferzogsstand", von "Urfeld", vom "Klösterl" und von "Wallgau" sprach, da ward der Hisige ganz weichmüthig und schüttelte mir die Hand, daß sie schmerzte.

Am andern Morgen (Samstag, den 27. August) schloß ich oben, ziemlich lange arbeitend, die Listen ab; als ich die Treppe hinab stieg, war alles still und leer: die Hausleute waren in der nahen Kirche, die einquartierten Soldaten abmarschirt. Da drang aus der offnen Thüre eines Gemaches im Erdgeschoß vernehmlich die Stimme eines Kindes: es klang so eigen, so feierlich: ich trat leise, unvermerkt näher:

in seinem Bettchen kniete das Kind der Hausleute, ein bildschöner Knabe von etwa 5 Jahren, auf sein hemden rieselte das blonde Har: andächtig hob er die gesalteten Händchen zu dem Muttergottesbild an der Band empor und, nachdem er das Baterunser beendet, fügte er bei: "Et vous, Sainte Vierge, sauvez la pauvre France! Priez votre fils pour les pauvres Français".

Auf das Tiefste erschüttert durch diese offenbar in den letzten Wochen dem Kleinen auferlegten Worte, durch die reine, silberhelle Stimme des Kindes schritt ich näher: die Thränen traten mir in die Augen, ich tüßte den Knaben auf die schöne Stirn: er sah mich erstaunt, aber lächelnd an und schlang beide Aermchen um meinen Hals: so fand uns die Mutter: sie brach in lautes Schluchzen aus: ich aber ging, um nicht auch zu erweichen.

## XI.

Ganz andere als diese Moll-Stimmung kam bald über mich.

Wir bemerkten, wie schon am vorhergehenden Abend, den Tag über wachsende Aufregung unter den Einwohnern, ein geschäftiges Hin- und Her-Eilen der deutschen Officiere, der Estassetten, der Feldgensbarmen: mehrere Generale sprengten von dem verlassenen Hauptquartier des Königs (dasselbe ward im Laufe des 26. August nach Clermont verlegt) nach verschiedenen Richtungen aus der Stadt. Doch erschhren wir bei wiederholtem Erkundigen nichts Näheres, nichts Genaues: nur unbestimmte Gerüchte durchsschwirten Stadt und Heer. Auch der Major wußte uns nur zu sagen, daß wir uns bereit halten sollten, morgen vor Mittag den Marsch in der bisherigen

Richtung fortzusethen: — gen Besten zur "Schlacht bei Chalone.

Gegen Abend nahm die Bevölferung mehr und mehr eine drohende Saltung an. Kaft alle Saufer. beren Genfter bis dabin fichtbar gewesen, schloffen ihre Läden; die fehr gablreichen Arbeiter in ihren blauen Blufen scharten fich auf den freien Platen, alle die bande in den Hosentaschen: finfter, feindselig faben fie auf uns. Gin Feldgensdarm, der mich allein in einer entlegenen Strafe schlendern fah, ritt an mich heran und warnte: die Truppen seien größtentheils ichon geftern abgezogen, die Stadt brute in bumpfem Grollen, man erwarte Unruhen, wir Deutiden follten uns nicht vereinzelt zeigen. Ich erklärte, ich wolle nur noch in einem Buchladen eine Cantontaufen und ging auf den nachsten freien Carte Der Frangose führte mich in den Innenraum seines Gewölbes, wo ich mir die Carte aussuchen moge; so war ich von dem vorderen Laden aus nicht fichtbar. Da fturzte von dem Plat herein ein andrer

Franzosc und schrie frohlodend: "Savez-vous? Ils sont battus! Les Bavarois, qui sortaient ce matin vers Châlons, — ils retournent en débandade, en pleine suite. Ils sont terriblement battus."

Bugleich ergellte draußen auf dem weiten Plat ein wildes Johlen, Schreien und Pfeisen. Ich warf die ergriffne Carte auf den Tisch und eilte hinaus: welch plögliche Verwandelung! Die unheimlich brütende Schwüle war wilder Erregung gewichen: Franzosen aller Stände — auch Frauen, Damen, wurden plöglich sichtbar, — flutheten aus den disher wie ausgestorben stehenden Häusern auf den Platz: in einem großen, palastähnlichen Gebäude gerade gegenüber, dessen stattliche Fenster streng mit Laden verschlossen waren, ward die Balconthür des ersten Stockwerts aufgestoßen, heraus trat eine Dame in weißem Balltleid, die Tricolore als Schärpe tragend und mit lauter Stimme sang sie herab auf die sich stauenden Massen da unten — die klangvoll schöne Warseillaise.

Da brach's los! "Vive la France. Victoire!

Vive la France! A bas les Prussiens" schricen die vielen Sunderte, die Arbeiter budten fich, hoben Biegelsteine von einem Neubau auf, und baff! schlug ein solcher dicht neben mir - die weiße Binde mit dem rothen Kreuz machte mich kenntlich — an die Sausthur. Gin zweiter, ein dritter folgten, ein vierter streifte mir die Schulter: ich wollte nun den großen Plat überschreiten: aber die Franzosen um mich ber - viele Dutende - ließen mich nicht durch, ließen nicht zur Seite drängen: mein Revolver lag in meinem Ranzen bei Monsieur Morisot: ich stand rathlos: plöglich freischten ein par Beiber vor mir auf, die Manner stoben auseinander und auf mich zu sprengte der preußische Feldgensdarm mit einigen Cameraden: "fig, faffen Sie die Mahnen, Berr Doctor, und laufen Sie mit. Aber fir". 3ch that, wie mir befohlen, griff links und rechts in die Mähnen der beiden Pferde, diese trabten los, die Leute wichen erschrocken vor den Sufen zur Seite und jo "flog" ich mehr als ich lief, getragen, über ben

Plat und in Sicherheit in eine leere Straße. "Bie Dahn das Fliegen lernte", hieß die später oft unter den Genossen erzählte Geschichte.

Ich trachtete nun nach Hause; unter Beges aber stieß ich auf die Erscheinung, die den Frangofen die eitle Siegeshoffnung eingeflößt batte. Baiern waren's, junachft ein ichmaches Sauflein, bann immer mehr, die, bon Staub und Schmut und Schweiß bedeckt, mit allen Spuren der Ueberanftrengung, einzeln, nicht in strammer Saltung, in die Stadt gurud hasteten. Die Ginwohner hatten fie am frühen Morgen gen Beften abziehen feben: jest kehrten fie, ziemlich niedergeschlagen aussehend und jedesfalles nicht triumphirend, gen Often gurud'). Das ließ aber für die Gallier nur Gine Erflarung gu: "fie find geschlagen und flieben in Auflösung zurud". "Mais", rief den Erschöpften höhnend ein gamin au, "ce n'est pas le chemin pour Paris?"

<sup>1)</sup> Sie hatten, burch Eilboten zurud gerufen, um nach Rorben zu ziehen, übergroße Marschanstrengungen hinter fic.

3wei höhere baierische Officiere, die neben mir standen, von ein par Chevauglegers umgeben, sahen das Schauspiel mit an.

"Das geht nicht", sprach der Eine. "Reiten Sie dem Regiment entgegen und befehlen Sie . . ." Den Rest verstand ich nicht.

Aber bald begriff ich den Befehl. Denn nun änderte sich abermals das Schauspiel wie mit Zaubersichlag. In der Ferne — im Westen — schollen Trommeln und Trompeten und, wie es schien, Marschsgesang. Auseinander stoben die Franzosen, die Dame mit der Tricolore verschwand von dem Balcon und über den Platz zog von Westen her, in strammster Haltung, ein baierisches Regiment und sang die Wacht am Rhein, so laut, daß die Fenster dröhnten!

Das that wohl im bangenden Herzen.

Ich eilte nun nach Haus und erfuhr hier den weltgeschichtlichen Beschluß, der schon am 25. August gesaßt worden war.

## XII.

Es ist ein geistiger Genuß allerhöchsten Grades, zu verfolgen, in wie hochdramatischer Weise sich die Dinge, die Bewegungen auf Seite der Franzosen und folgeweise dann auch bei den Deutschen zusspiechen: kein geschichtlicher Roman könnte Berwickslungen, Widerstreite, Zufallseingriffe ersinden, so spannend, wie sie damals die Geschichte aufführte: der Kaiser, thatsächlich (schon um seines Leidens willen) unfähig, die militärische oder politische Leitung fortzusehen, ganz in den Hintergrund gedrängt, der wackere Soldat Mac Mahon, hin und her gezogen von der Regentschaft zu Paris und den höchst unklaren Mittheilungen Bazaine's aus Metz, stets gezonöthigt, auf die Stimmung der Pariser 1) Rücksicht

<sup>1)</sup> Der Kriegsminister Palitao telegraphirte: "Lassen Sie Bazaine im Stich, bricht in Paris die Revolution aus."

zu nehmen, statt lediglich der Rriegsraison zu folgen, daher abgebracht von seinem allein richtigen Entschluß. Bazaine und Det sich felbst zu überlassen und Paris ju deden, schwankend zwischen dem Rudzug nach Beften und dem Bordringen gen Often, gulett genöthigt, bei dem nun doch beschloffnen Bug zu Bagaine den gefährlichen Weg hoch im Norden, hart an der belgischen Granze bin, einzuschlagen, weil ihm die Straßen tiefer im Suden und die Maasubergange durch die III. Armee und die rasch abgezweigte "Maas-Armee" des Rronprinzen von Sachsen bereits verlegt waren: — mahrlich, Mitleid kann selbst ben Feind erfassen, sieht man, wie die dem Untergang geweihten Scharen, wie von gurnenden Göttern in die Irre geleitet, hin und her gehett, auch von bofen Bufällen heimgesucht, zulett von allen Seiten in das unentrinnbare und unentwirrbare, eiserne Reg Jusammengetrieben werden 1).

<sup>1)</sup> Das Buch von Bola: "la Debacle" enthält in der Schilderung diefer götterverlaffenen Rathlofigfeit und Auflösung

In Bar-le-Duc haben damals die Nornen die Lose geworfen: Wotan war mit seinen Sohnen, der Siegspender hat den Feinden die Gedanken verwirrt und die Bege! —

Mac Mahon hatte ursprünglich von Chalons aus nach Rheims ziehen wollen, von hier — je nach den einlaufenden Berichten von Bazaine — diesem bei seinem Durchbruch aus Met auf Berdun entgegen oder, blieb Bazaine in Met, nach Paris

viel Treffendes: im Ganzen aber ift es durchaus zu verwerfen: äfthetisch: wegen der zahllosen Wiederholungen derselben allgemeinen Wendungen von dem "unsichtbaren Schreden des Krieges", wegen der Seiten füllenden, "ezact-wissenschaftlich" sein sollenden Schilderung. z. B. einer Arm-Resection, die für den Chirurgen überstüssig (und nebendei, wie ich höre, doch irrig!) und für jeden andern Leser ungenießbar ist, ferner z. B. wegen der ganz unbegründeten Wegwerfung eines liebenden Mädchens an einen Ungeliebten: sittlich aber, weil es, unter dem Anschein, den Krieg an sich zu bekämpfen, in berechnendster Bergistung den Rache-Chaubinismus auf das Aeußerste schützt: ein französischer Knabe von 14 Jahren, der von den Baiern in Bazeilles liest, muß das Gelübde thun, jeden Baiern, den er trifft, in Frieden oder Krieg, zu erdrosseln: ich komme bei Bazeilles auf Gerrn Zola zurüd. Und dann, welche Dumm-

jurud zu gehen. Die — freilich schwer zu beutenben! — Berichte Bazaine's, der doch noch immer
den Durchbruch in Aussicht stellte, wirkten auf den
braven Soldaten Mac Mahon wohl ebenso stark
dahin, dem Cameraden um jeden Preis zu Hilse zu
kommen, als die Vorstellungen der Regentschaft zu
Paris, die sieglose Rücktehr des Kaisers in die Hauptstadt werde dort die Volkserhebung und den Sturz
des Kaiserthums herbeisühren, ihn von dem Rückzug
abmahnten. Er mußte nun aber bei seinem Marsch

heit, das Erliegen Frankreichs im ganzen Feldzug darauf zurück zu führen, daß vor der Schlacht von Beaumont der erfundene preußische Späher Goliath, (der dann freilich von den französischen Rächern abgeschlachtet wird wie ein Schwein, wohl um der "poetischen" Gerechtigkeit willen) den Preußen einen Schleichweg durch einen Wald zeigte. Schade, daß eine sich beinahe dem Genie nähernde Begabung (wenigstens in der Schilderung) zu solchen Irrsalen verleitet ward durch den Bahnsinn, die Aufgabe der Kunst sei es, "wissenschaftliche" (! du lieber Gott!) Fragen zu lösen: "menschliche" Experimente anzustellen. Ich wollte Herrn Bola, gestüht auf die von mir durch General von der Tann erhobenen amtlichen Feststellungen des Maire von Bazeilles (s. unten) erwidern: aber es ist nicht der Rühe werth.

gen Often zuerst aus Mangel an Lebensmitteln, später wegen des eiligen Bordringens der Deutschen, viel weiter nach Rorden ausbiegen, als er gewollt hatte: er ging über Rethel nach Bouziers: Stenah wollte er nun erreichen, soweit Bazaine entgegen gehen, der über Montmedh sich durchzuschlagen versprach: der nähere südlichere Weg über Ste. Menehould war bereits durch die III. Armee gesperrt. Aber Moltse's Genie (— und auch unser Glück, das wollen wir bescheiden anerkennen: nie kehrt es uns — nach 1889 — also wieder! —) verkehrten Alles in der Franzosen Verderben.

Schon am 24. August, da ich noch ruhig in Ligny Listen führte und von meiner "Schlacht bei Châlons" träumte, hatten die Rheinischen Oragoner der IV. Cavallerie-Division (— zum ersten Male wieder seit Wörth hatte die deutsche Reiterei [bei Bitry] Fühlung mit dem Feinde gewonnen! 1)

<sup>1)</sup> Wir find ftolg auf die Leiftungen unferer Reiterei im Auftlärungs- und Vorpostendienst, und zwar mit dem besten

Châlons und das Lager bei Mourmelon geräumt, dieses zerstört gefunden. Das Ziel, das so lang angestrebte Ziel unseres Stoßes nach Besten war plöß-lich entrückt. Wohin? Wotan, der Bege und des Siegesglückes Gott, spielte uns die Beantwortung dieser Frage in die Hände.

Kug für spätere Abschnitte des Krieges: so in den Tagen vor dem Nordabmarsch der III. Armee, dann an der Loire u. s. w. Aber im Ansang des Feldzuges war es hiermit nicht ganz so herrlich bestellt: Alles muß gelernt sein: ist doch auch im dänischen Feldzug von 1864 der abziehende Feind der preußischen Meiterei zweimal aus der Fühlung entwischt. Schon nach Beißenburg heißt es (Moltke's Kriegsgeschichte, S. 13): "die IV. Cavallerie-Divission erreichte das Gesechtsfeld nicht mehr und die Fühlung mit dem nach Westen ausweichenden Feind ging verloren." Dies scheint ohne Tadelsabsicht gesagt: denn es wird vorausgeschicht: "sie hatte auf diesem vier Meilen weiten Anmarsch durch Kreuzung mit den Infanterie-Colonnen bielsach Aufenthalt gefunden."

Anders aber und als Rüge ist offenbar gemeint was (Ebenda S. 27) über die unzureichende Berfolgung nach der Schlacht bei Wörth gesagt wird: dieses Ungenügen verschuldete, daß recht erhebliche Erfolge des blutig erkämpsten Sieges, die zweifellos geerntet werden konnten, verloren gingen: ein rasches Rachdringen würde den in Auflösung zurücksuchenden Branzosen unmöglich gemacht haben, die Bogesen zu übersche

Am 23. August ward der Brief eines Generals aus Met aufgefangen, der den Heranzug Mac Mashons bestimmt erwartete; schon damals vermutheten manche einen Abmarsch Mac Mahons gen Korden; gleichwohl ward damals noch die Fortsetzung des Bormarschs auf Châlons Paris beschlossen. Aber nun thaten uns zu Paris die (überhaupt im Krieg so nüglichen!) Zeitungsschreiber den Gefallen, in ein

schreiten, auf der ungerftorten Gifenbahn unbehelligt bis nach Chalons zu entfommen und fich dort alsbald bermaßen berguftellen, daß fie wieder gen Often ben Deutschen entgegenziehen Moltte fagt: "bei der III. Armee mar der aufgelöfte Buftand des gefchlagenen Reindes und felbft die Richtung feines Rudguges nicht erfannt worben. martete, ihn jenseits ber Bogefen zu erneutem Widerstande ge= ordnet ju finden und . . . fo murbe mit großer Borficht und in furgen Tagemärschen vorgerudt. Obwohl die gerade Entfernung bon Reichshofen bis jur Saar nur feche Meilen betragt, murbe biefer Bluß erft nach drei Sagen erreicht. Einen Zeind hatte man dabei nicht borgefunden . . . III. Armee erst am 12. August an der Saar anlangte, mußte ber Bormarich ber I. und II. verlangfamt werden." Sier liegt ein unausgesprochener Sabel, wohl weniger gegen bie Leitung diefer Armee, als gegen den ungenügenden felbftftandigen Thateifer ihrer Reiterei.

Blatt zu sehen, Mac Mahon stehe mit dem Kaiser und 150 000 Mann bei Kheims: — dies Blatt ward von unsern Reitern aufgesangen und an Moltke gesandt, ebenso ein zweites, in dem Mac Mahon "dem Fluche des Baterlandes geweiht wurde, falls er seinen Cameraden Bazaine im Stich lasse". "Bei der Macht, welche die Phrase in Frankreich übt, war es anzunehmen 1), daß die militärischen Kücksüchten sich den politischen würden unterordnen müssen." Später ward aus Paris nach London (und von da an Moltke) telegraphirt: "Mac Mahon strebt Bereinung mit Bazaine an"2).

<sup>1)</sup> Sagt Moltke turz, Gesammelte Berke III. 1891. S. 71.

<sup>2)</sup> Die Franzosen, die erst aus dem deutschen Generalstabswerk und aus Moltke's Buch selbst erfuhren, wie diese grenzenlosen Unvorsichtigkeiten ihrer Zeitungen ihn besser noch als seine "Ulanen" unterrichtet haben, schalten (September 1891) gewaltig darüber und gewiß werden sie in diesen Fehler nicht mehr verfallen; wie wir denn überhaupt nie wieder eine solche Reihe von Glücksfällen für uns und von Fehlern dieser Feinde erleben werden: es ist, wie wenn alle Götter Walhalls die hin und her geworfenen Scharen Mac Mahons zu verderben gewetteisert hätten!

Nun also ward es Licht.

Höchst lehrreich ist es, in der genialen Darstellung Moltke's 1) zu beobachten, mit welch ernst abgewognem, aber dann genau entschiedenem Speerwurf des Gedankens der deutsche Feldherr seinen sorgfältig vorbereiteten, bereits in voller Aussührung begriffenen Plan nun plöglich aufgab und seine Idee sofort der
neu geschaffnen überraschenden Lage anpaste 2). Die

<sup>1)</sup> Gesammelte Werte III. 1891. S. 69; er hat sichtlich auch die einschlägigen Stellen in dem Generalstabswerke II. 1874. S. 981 genau überwacht, vielleicht dictirt.

<sup>2)</sup> Moltte a. a. D.: "Es ist immer bedenklich, einen ein= mal gefaßten, wohl überlegten Blan ohne die zwingenofte Nothwendigkeit gegen einen neuen, nicht borberechneten gu bertaufchen. Auf Gerüchte bin und Nachrichten, die fich fpater viel= leicht als unbegrundet erwiesen, eine völlig veranderte Marich= richtung einzuschlagen, war nicht gerechtfertigt. Es mußten mancherlei Schwierigkeiten baraus erwachsen, die Anordnungen für den Nachschub von Lebensmitteln und Erfat murden durchtreugt und zwedlose Mariche fonnten auf das Bertrauen ber Truppe in die Beeresleitung gurudwirten." (Und wie murden bamale bie armen Frangofen bin und ber geworfen! Bunder, daß fie jedes Bertrauen in ihre Leitung verloren.) . . . "Man hat im Rriege vielfach nur mit Bahricheinlichkeiten gu rechnen und das Wahrscheinliche ift meift, daß der Gegner die (für ihn) richtigste Magregel ergreift. Als eine folche mar

Franzosen haben Moltke — lange nach dem Kriege, bei seinem Tode — vorgeworsen, er habe zwar zu Hause langsam bedächtig Operationspläne ausarbeiten, nicht aber rasch sich in das Reu-Gegebne sinden können. Ich dächte, sie könnten mit seiner Leistung in seiner Lage zu Bar-le-Duc zufrieden sein! Wenn sie aber lieber von einem Stümper besiegt sein wollen, so ist das schließlich ihre Sache. — Gerade Moltke sagt: "der Operationsplan kann sich nur auf den Ausmarsch erstrecken: weitere Beschlüsse können immer nur im Felde, — meist gleich nach dem Ergebnis des ersten Zusammenstoßes mit dem Feinde bemessen — gesast werden". 1)

nicht anzusehen, wenn das französische Heer Paris entblößte und längs der belgischen Gränze nach Met marschierte. Der Bug erschien befremdlich, selbst etwas abenteuerlich, aber möglich war er doch. Der Chef des Generalstades entwarf daher Mittags für alle Fälle ein Marschtableau..., das sehr bald zur Ausführung kommen sollte (nachdem die erwähnten Berichte ausgesangen waren)." Ileber die nationale Bedeutung des Buches von Moltke über den Krieg von 1870, das in keinem deutschen Hause sehlen sollte, s. meine kleine Schrift. Moltke als Erzieher". Bressau 1892.

<sup>1)</sup> Moltte, Gesammelte Berte a. a. D. S. 70.

Dahn, Erinnerungen. IV.

Leicht ward es dem Feldherrn also nicht, den bereits eingeschlagenen Weg aufzugeben, und gen Norden zu eilen, um Mac Mahon abzufangen: denn er wollte lang gar nicht daran glauben, daß sich dieser auf den bei'm Mißlingen höchst gefährlichen Marsch so nahe der Gränze wirklich wagen würde: aber, dies einmal angenommen, traf er rasch und frastvoll die gebotenen Maßregeln: war doch übrigens von jeher beabsichtigt, die Rheinarmee, wenn geschlagen, von Paris ab nach Norden (wo möglich über die Gränze nach Belgien), zu drängen.

Sogar uns Laien leuchteten bei ber nun von uns in ihrer Absicht begriffenen gewaltigen Rechtsschwenstung nach Norden drei schwere Schwierigkeiten ein: alle Berpflegungs, und Munitions-Solonnen waren nach Westen besohlen und mußten nun nach Norden gerichtet werden: dieser Weg nach Norden führte aber durch die waldigen, unwegsamen Argonnen: vom Feind im Norden wußten wir nichts: Aufstärung hier war durch Reiterei ohne Silfe von

Fusvolk nicht zu unternehmen und auch für das Heer ward das Ueberschreiten der Waldberge beschwerlich, da die Bevölkerung sich tödtlich feindselig zeigte.

Die Regierung hatte an die Bauern und Arbeiter Minic-Büchsen vertheilt und den Bolkskrieg in's Berk geset, ohne irgendwie die "Bolkskrieger" von den friedlichen Einwohnern unterscheidbar zu machen: auch später, als das Franctireurwesen, unsrem Landsturm entsprechend, geschaffen wurde, verstieß diese Einrichtung auf das Aergste gegen die Borschrift des Kriegsrechts, wonach ein Bolkskrieger zwar gewiß nicht durch vollständige Uniform, aber doch durch ein bestimmtes, wirklich keunbares Abzeichen sich von den Richt-Kämpfern abheben muß.

Bohlan: die Regierung der nationalen Vertheibigung — Sambetta — bestimmte als dies Abzeichen: "die blaue Blouse", die jedes männliche Besen auf dem slachen Lande in Frankreich vom 10. bis zum 90. Jahre trägt! Freilich sollte durch den linken Aermel vorn ein rother Faden gezogen sein: äußerst

bequem! Der Bauer legte sich, den rothen Faden durch zwei Deffnungen im Aermelsaum gezogen, mit der Büchse in den Waldgraben und schoß auf die Prussiens auf der Straße: drangen diese in den Wald und sanden ihn, so hadte er an einem Baume, das Gewehr lag in dem nächsten Laubstreuhausen versteckt und den rothen Faden hatte er — verschluckt! Oft und oft haben wir es bei dem Zug über die Argonnen in den nächsten Tagen erlebt, daß dieselben Blaublusen, die uns bei dem Einmarsch in ihr Dorf, die Hände in den Hosentaschen, die kurze Pfeise im Mund, als friedliche Bauern begrüßt hatten, suhren wir spät in der Nacht weiter durch den dichten, sinstern Bergwald, aus diesem heraus auf uns schossen; ein par Mal wurden Turner — Nachzügler — getroffen.

Bismard's Verwahrung gegen diesen Mißbrauch des Volkskriegs bei Gambetta versing nicht: später, bei der Belagerung von Paris, ward der Unfug im Bald von Fontainebleau so arg, daß Streifsscharen hinein geschickt wurden mit dem Befehl, jeden

hier ergriffnen Bewaffneten zu erschießen. Sin befreundeter baierischer Officier erzählte mir: "am ersten Tag trasen wir Sinen und erschossen ihn, am zweiten drei und erschossen sie: als ich aber am dritten vierzig sand, konnte ich sie doch nicht erschießen! Ich entwassnete sie, ließ sie durchprügeln und — laufen". Das ist die deutsche — zumal baierische! — Hartherzigkeit des Monsseur Zola! Später konnte daher alles Ernstes die Frage ausgeworsen werden in einem Streitversahren in Deutschland, ob der Zuruf "du Franctireur" eine Beleidigung sei! Das Schelste, der Landsturm im Volkskriege, war durch jene Mörder aus dem Busch heraus, die, ergriffen, die Civilisten spielten, in ein Schandwerk verkehrt worden.

Da nun doch noch immer nicht feststand, wo nördlich der Argonnen der Feind zu suchen sei, seste Moltke am 25. August, Mittags 11 Uhr, den beiden Heeren (der III. und der Maasarmee) Marschbefehle 1)

<sup>1)</sup> Siehe biefen Marschbefehl vom 25. August 1870 wörtslich im Generalstabswert II. S. 980.

auf für den 26. August, die diesen Zug nur ein wenig weiter nördlich richteten: statt nach Châlons nach Rheims: die im Lause des Nachmittags eingetrossenen Nachrichten bekräftigten den Beschluß: in der Nacht vom 25. auf den 26. August gingen die vom König genehmigten Besehle an die Truppen ab: daher die geschäftigen Bewegungen, die uns am 26. August beunruhigten. Bor Allem aber sollte die Reiterei dis Buzanch und Bouziers vorstreisen, Klarbeit über die Bewegungen Mac Mahons zu versschaffen.

Nachträglich hat Moltke den Franzosen gesagt, wie sie es hätten anstellen müssen am 26. August, da ein kräftiger Angriffsstoß Mac Mahons nach Süden die in weiten Abständen heranrückenden, noch schwachen Gegner von seiner Zugrichtung nach Met würde entsernt haben; der französische Feldherr wollte aber weniger einen Angriff abwehren als einem solchen ausweichen, um unvermerkt Montmedy — den Punkt der Bereinigung mit dem Heere von Met — zu

erreichen. Allein ftatt der erwarteten Baffenbrüder tamen — die Deutschen. "Der schwer zu durchbringende Schleier" unserer Reiterei verbarg dem Marschall den Anmarsch seiner Feinde, der seinen Plan schon damals unaussührbar machte.

Mein verehrter Freund, der damalige Oberstelleutenant von Berdy du Bernois (später Rriegsminister), war noch in der Nacht bis Fleury abgesandt worden, von der Maas-Armee, die am Frühesten Fühlung mit dem Feind erhalten mußte, falls derselbe wirflich auf Metz zog, Nachricht einzuholen. Alsbald meldete die sächsische Reiterei, daß in der That Grand-Pré und Chevières von den Franzosen besetzt und daß daß ganze Heer, etwa 140000 Mann, im Abmarsch nach Norden begriffen sei: so bestätigte sich die Boraussetzung von Moltke's neuem Plan: es galt also jetzt, in Eilmärschen Mac Mahon zu erreichen, ihn auf seinem Zug auf Metz aufzuhalten und den Geschlagnen ganz von Paris nach Norden, womöglich nach Belgien, abzudrängen: die Welt-

geschichte weiß, wie großartig das gelang und ich burfte es mit ansehen, mit erleben!

Unsere Colonne wurde auch noch am 27. August in Bar-le-Duc zurudgehalten, vermuthlich, weil die von Besten nach Norden vorwärts eilenden Truppen alle Straßen für sich brauchten.

Aber am Sonntag, dem 28. August, früh, brachen wir auf, mit dem Auftrag, in alleräußerster Beschleunigung den voran marschirenden Truppen so dicht als möglich auf dem Fuß zu folgen, denn nun seien alsbald Gesechte zu erwarten und unsere Hilfe auf den Schlachtseldern erwünscht. Wie jauchzte mein Herz! Aber ich sollte noch lange warten müssen. Und dieses stete Zurückweichen des Feindes vor einem Zusammenstoß ergrimmte mich, machte mich ungeduldig. Der unaufhörlich hernieder strösmende Regen gestaltete das Ueberschreiten der steilen, unwirthlichen, unwegsamen Waldberge, der im Gewölft sinster dräuenden, schwarzgrünen Argonnen, zu einem düssern, unheimlichen Thun.

Das Fahren auf den elenden, steinigen und dann wieder zu Sumpf aufgeweichten Wegen ward mir unleidlich: auch riß mich die Ungeduld voran: in den fünf Tagen bis Sedan ging ich fast ununterbrochen zu Fuß und zwar, wie ich mir genau vermerkt habe, den Kilometer (meist) in 10 Minuten: die Wagen folgten weit hinter mir nach: übrigens durchaus keine besondere Leistung: trug ich doch nur den leichten Ranzen, indeß unsere wackeren Soldaten mit Bassen und Gepäck aufangs wenigstens (später nicht mehr) das Gleiche leisteten 1): dann brauchten sie wieder die regelmäßigen 15 Minuten für den Kilometer (4 Kilometer — 1 Zeitstunde).

Bir machten in diesen Tagen immer erst ganz spät — wiederholt nach Mitternacht — Halt: und bon Einbruch der Dunkelheit an hörten wir gar oft aus dem nun vollends undurchsichtbaren Busch-Dickicht

<sup>1)</sup> Allerdings trafen wir an allen Straßenrändern fußtunk Soldaten figen und liegen: die Marschleistung jener Lage lockte selbst dem lobkargen Wolkte warme Anerkennung ab.

des finstern, schwarzen Waldes aus nächster Nähe Schüsse fallen: es waren Franctireurs, die auf unsere Bedeckungsmannschaft und auch wohl auf uns schossen: wenigstens wurden in der Nacht vor Mont Cheutin (f. unten S. 414) einer unserer Turner und ein par unserer armen Gäule getroffen.

Der Sturm heulte in den himmelhohen Ulmen und Eschen, der Regen schlug uns in das Gesicht, das Geschieße aus dem Hinterhalt war aufregend: damals, vor Mont Chentin, am 29. August, kripelte ich mit Bleistift auf mein Vorrathsverzeichniß:

"Tagelang durch Sturm und Regen Zieh' ich nun dem Feind entgegen Und er stellt sich nicht zur Schlacht! Ringsum Wald und ringsum Nacht: Dede, drohend, finster, stumm: — Has und Mordgier schleichen um: Aus dem Dickicht Schüsse knallen. — Hier, vergessen, könnt' ich fallen Und du würdest nie erkunden, Wo und wie ich dir entschwunden.

## XIII.

Karls und meine Aufzeichnungen an diesen Tagen find gar farglich: wir hatten fortwährend unter Beges Suffrante, die boch wieder vorwarts wollten, nach Besorgung durch unsere Aerzte, auf die Bagen zu laden, in Sturm und Regen und eiligem Boranfturmen war nicht zu schreiben und in dent Nachtquartier fanken wir wie todt nieder auf die Streu, die jest meist die Betten ersegen mußte. Die Berpflegung war elend: einen Tag erhielt ich nichts als ein Gi, das mir preußische Dragoner am Beiwachtfeuer fotten und am folgenden Tag ein Täfelchen Chotolade: denn bald brachte ich es nicht mehr fertig, das halb gar gesottne Fleisch eines soeben geschlachteten Sammels, den wir den Tag über gemuthlich auf den Ropf gepatscht hatten, abende hinunter gut schlingen: zumal jedes Gewürz fehlte, zulett, 11/2 Tag

lang, auch Salz, bas wir burch Schiefpulver erfetten. Ich gedenke, daß ich, der ich wahrhaftig nicht gefragig bin, bei ber Ginfahrt in einen größeren Ort ich weiß den Namen nicht mehr — wahres schmungelndes Bergnugen verspürte, als ich in einem Schlächter-Laden ein erfreulich Stück Rleisch ausgehangt fah: ich ergriff die Bügel und ließ mein ausgehungert Bauerlein geschwind absteigen und das Roftliche — für viele Francs — erkaufen, ehe es uns die Andern wegschnappten. Der sprang mit Freuden. Aber ich traf dann in der nachsten Strafe auf ein par fußtrante Baiern, die mich nicht um Geld, nur um das Bleisch ansprachen. Die armen Teufel maren zurud geblieben - ohne Berpflegung -, einer mar von den Franctireurs "naufgschoffn", wie er wehrlos am Strafengraben faß und fein wundes Bein pflegte, fie hatten jedesfalles viel schärferen Sunger als ich und viel maderer ihre Speisung verdient: ich gab ihnen das Filet und tröftete meinen Fuhrmann mit einer halben Flasche "Vin du pays".

Selbstverständlich war der Hunger auch Anderer unter meinen Gefährten noch viel schärfer als der meine, der ich wirklich nicht der "spise gere". Und so will ich denn auch den Fahrtgenossen jest verzeihen, was ich ihnen — "lancräche" — nachgetragen habe bis heute. Nach dem Nachtlager zu Mont Cheutin (s. unten S. 414) war ich am folgenden Tag aus Grünzben, die wir kennen lernen werden, hungriger denn je: mein Fuhrmann entdeckte irgendwo in einem Vorf auf dem Wege nach Buzanch eine alte Henne, die ein noch älteres Weib feil bot. Ich erinnerte mich, daß eine solche, gesotten (mit Neis), gar nicht übel mundet und erstand "Gackeleia" um viele Franken 1).

<sup>1)</sup> Ueberhaupt: was uns, die wir kauften, nicht requirirten, die Franzosen an Geld abnahmen, wiegt einen guten Theil ihrer späteren Milliardenzahlung auf: ich mußte in Ligny mir ein Taschenmesser kaufen, weil mein bisheriges (übrigens nicht von einem Franzosen!) vom Tische weg gestohlen worden war: ich zahlte dafür 20 Francs, werth war es nach späterer sachverständiger — französsischer Schäßung 6 Francs! Da liegt es neben mir auf dem Tisch, mit seinen drei Klingen und seinem schon in Frankreich start abgenutzen Pfropfenzieher.

In Buzanch angelangt, am Nachmittag, fand ich alle Sande voll zu thun und konnte, obwohl gra hungrig, an Speisen nicht benten: ich übergab meinem Fuhrmann "Gadeleia", trug ihm auf, Reis zu faufen, und den Turnern von B . . . . (nun, ich will fie nicht nennen, nachdem ich ihnen so eben edelherzig verziehen!), die auf dem Plat bei dem Sudthor ein Beimachtfeuer entfacht und fich fehr artig gur Siedung erboten hatten, zu überweisen: nach gethaner Arbeit wolle ich kommen und mich mit ihm an der Gier-Mutter laben: benn ob in der maßlos von Truppen überfüllten Stadt etwas zu beißen werde zu finden fein, schien febr ungewiß. Nach vollendeter Arbeit, um 9 Uhr abends etwa, fam ich auf den Plat der Turner, fand aber nur meinen Ruhrmann, der jammernd berichtete, die Rerle hatten Suhn und Reis eifrig gesotten, aber sowie es gesotten, aufgefressen und seine Rechtsvermahrung ausgelacht. C'est la guerre! Aber es fostete mich wieder eine halbe Flasche "Troft".

## XIV.

Tedoch wir sind noch lange nicht in Buzanch, sondern auf den schlimmen Wegen von Bar-le-Duc über die Argonnen durch eine Reihe von Ortschaften, die weder mein Gedächtniß noch Karls Aufzeichnungen, die arg verwischten, sicher feststellen lassen: etwa die solgenden: Naives, Numont, Erize-Saint-Dizier, Erize-la-Brulée, Belrain, Rosnes, Erize-la-Grande, Erize-la-petite, Chaumont-sur-Aire, Beauzée.

Hier ward gerastet: überall fanden wir die Bevölkerung höchst feindselig, ganz anders als auf den
Etreden bis Bar-le-Duc. In Beauzée wollten uns
die Leute durchaus nichts verkaufen: sie erklärten, sie hätten zumal nicht mehr Bein. Der Major erwiderte:
"bringt ihr den Wein, bezahlen wir, was ihr verlangt:
müssen wir ihn suchen und sinden wir den abgeleugneten, nehmen wir ihn ohne Bezahlung und legen euch Strafe auf". Das half: überall ber tam das Berftedte jum Borfchein. Aber wir spürten nun auf Schritt und Tritt, daß wir in ein von der Regierung zum Bolkstrieg aufgereiztes Land gekommen maren: "hatten die Deutschen bisher nur gegen ben Raiser Rrieg geführt, so mußten sie jest nothgedrungen die Baffen gegen die Bevölkerung tehren. Das Franctireurwesen wurde den kleineren Unternehmungen läftig, ohne freilich ben Sang ber großen Operationen zu beeinfluffen. Aber es mußte naturlich den Soldaten, der sich weder bei Tage noch bei Nacht mehr ficher fühlte, erbittern: es verschärfte den Charafter des Rrieges und steigerte die Leiden des Landes". Moltke a. a. D. S. 69.)

Auf diesem Wege erreichten uns verwundete Ulanen, die in der Nacht vorher von ihren Quartier-wirthen im Schlaf mit Messern und Beilen waren angefallen worden.

Der unaufhörlich aus den niedrig ziehenden

Bolfen herabströmende Regen und zumal der um die hohen Ulmenwipfel spinnende Nebel machten es in dem dichten, buschreichen Argonnenwalde am hellen Tage so bufter, daß ich die Bagen vor mir und hinter mir kaum sehen konnte: auch kamen wir in dem Gewirr von fich freuzenden Baldwegen und Bolgpfaden für geraume Beit von der richtigen Strafe ab. Von Beauzee ging es weiter nach Evai (??) en Argonne, irgendwo über die Aisne, dann über Triaucourt, Gerigny nach Passavant. Sier fanden wir seit Beißenburg die ersten sichtbaren Spuren eines Gesechts: am Abend vorher waren unsere Truppen in dem Dorf von starter Uebermacht angegriffen worden: das Gefecht endete mit der Berftreuung der Franctireurs in den Bald und Ergebung der Mobilgarden (angeblich 2000 Mann) : zerschoffene Thuren und Genfter zeigten die Birfungen des Rampfes um die einzelnen Säufer.

Auf dem Weitermarsch geriethen wir in die Colonnen der Reserveartillerie des V. Armeecorps, Dabn, Erinnerungen. IV. 26 die in vollem Trab querfeldein und sausend über die Straßengräben jagten. Eine Fülle höchst malerischer Bilder drängte sich nun auf: es war ganz dunkel: aber überall in dem sinstern, dichten Balde loderten die Beiwachtseuer auf: freilich arg qualmend unter dem Rebel. So gelangten wir bis dicht vor Berrières: hier geriethen wir durch eifrig vorwärts trachtende Reitergeschwader und die Ungeschicklichkeit unserer Fuhrleute in arge Berwirrung und Bedrängniß: unsere Bagen sperrten den Reitern die diesen bestimmte Straße: so kamen sie von allen Seiten zwischen uns und konnten lange Beit so wenig vorwärts wie wir.

Nach endlosem Warten, bei strömendem Regen und vielem gegenseitigen Schelten, bei dem wir Civilisten aber entschieden den Kürzeren zogen, ward die Straße für uns frei: aber nun erfuhren wir, daß mittlerweile Berrieres, uns als Nachtquartier bestimmt, in diesen Stunden von Andern voll belegt sei und wir wurden aufgefordert, entweder die Nacht in Beiwacht

zu verbringen oder zu versuchen, ob wir in St. Menéhould Unterkunft sinden würden. Wir zogen diesen Bersuch vor: denn das Uebernachten auf freiem Felde bei dieser Sintsluth war nicht lockend: ich war naß bis in die Haut hinein, mich fror, daß es mich schüttelte: damals wohl hab' ich mir den Reim des Fiebers zugezogen, das ein par Tage später ausbrechen sollte.

Also weiter nach St. Menehould: es waren nur etwa vier Kilometer: aber wir brauchten auf der überfüllten und tief aufgeweichten Waldstraße — stets steil Berg ab — viele Stunden, sie zurückzulegen: meine Hände, mein ganzer Leib starrten von dem Schmuß, aus dem ich mit drei Soldaten unseren unablässig stecken bleibenden Wagen weiterschob: auf der Brücke über die Auve stürzte einer meiner Gäule auf mich und quetschte mir schmerzhaft das Bein.

Endlich kamen wir in stockbunkler Racht in die Stadt: lange währte es, bis der Major auf der Mairie Quartiere für uns erwirkt hatte: ich kam mit 8 andern, darunter Gareis, in das "Collège",

Digitized by Google

das als Lazaret eingerichtet und mit französischen Bermundeten - Mobilgardiften - aus dem Gefecht von Paffavant gang dicht belegt mar. Reben diefen übelriechenden Nachbarn wollte ich nicht liegen: ich fand zulett einen kleineren Sal, in welchem auf Matragen eine Anzahl von Anaben lag, den eigentlich berechtigten Infaffen des Gebäudes. Nie werd' ich die baugen, verschüchterten Augen vergeffen, mit welchen die armen Buben, halb noch im Schlaf, die neuen fremden Eindringlinge und Ruheftörer anstarrten: ich leate mich neben einen reizenden fleinen Rerl auf den nadten Boden, drudte ihm das Patichhandchen, legte bann ben Finger auf meine Lippen, ihm Rube bedeutend und, noch meine Sand in der Seinen, schlief er gleich wieder ein. Ich aber schlief nicht in meinen triefend naffen Rleidern : fliegende Site im Ropf und schüttelnder Frost im übrigen Leibe hielten mich wach. "Nur nicht frant am Bege - am Bege in die Schlacht! — liegen bleiben!" Dies Gine allein dachte ich durch die ganze Racht.

Montag, den 29. August, sehr früh ward Appell geblafen; wir eilten ju ben Bagen: (die größte Entbehrung in all' diesen Bochen mar mir, daß sich fast gar nie Belegenheit und Duge bot, den unglaublichen Strafenstaub und Schmut durch gehöriges Baschen — geschweige Baden! — zu beseitigen). Bor der Mairie faben wir bei der Abfahrt zahlreiche Baffen jeder Art zerbrochen liegen: fie theils gefangnen Franctireurs, meift bei Paffavant, abgenommen, theils bei den Haussuchungen verstedt aufgefunden und, ba man fich mit der Erbeutung und Burudichaffung nicht aufhalten wollte, zerbrochen worden; die Soldaten schalten bitter, da fich die meisten Gewehre mit zerhacktem Blei und mit Nageln — an der Rugeln statt, — auch häufig mit Schrot geladen ermiefen.

Rurz vor dem Aufbruch traf ich, auf dem Marktplat stehend, einen baierischen Artillerieofficier, den die Schärpe als Abjutanten bezeichnete und der eifrig in einer Carte studirte. Mit Freuden erkannte ich ihn: es war Karl, der Bruder meines lieben Freundes Julius von Freyberg (oben S. 314). Nach herzlicher Begrüßung wies er mit dem Finger auf die Carte und sprach nachdenksam: "Sest, mein' ich, haben wir ihn."

"Ben?"

"Den Napoleon. Sehen Sie, heute Nacht war er hier, in Stenay. Unsere Avantgarde aber und die Sachsen stehen schon hier: bei Dun, Nouart und Champh, und da: bei Attigny und Bancq: er kann uns nicht mehr aus! Oder er muß über die belgische Gränze. Run, dann gehen wir hübsch nach."

Der Officier war mir als grundgescheit, als hervorragend begabt bekannt. Aber damals sah ich ihn betroffen an: ich glaubte, er sei ein wenig rappelig geworden. Drei Tage später "hatten wir ihn" wirklich, den Napoleon, sammt Mac Mahon und 104000 andern Franzosen!

Gleich vor der Stadt mußten wir längeren Halt machen, Truppen vorüber und voraus ziehen zu lassen. Ein herrlicher, ein ganz großartiger Anblick bot sich uns hier von einer Höhe an der Scheide mehrerer nach Norden, Nord-Often und Nord-Westen sich gabelnder Straßen: denn alle diese Straßen und die sernen Höhenzüge, so weit das Auge reichte, waren bedeckt von unabsehbaren Colonnen unserer eilig vormarschiezenden Heere! Es war prachtvoll!

Gerade hier, zu unsern Füßen, gliederten sich gewaltige Truppenmassen zu verschiedenen MarschColonnen: es war das ganze V. Armeecorps! So
viele Helme hatte ich meiner Lebtage nicht beisammen gesehen: wie blitzten sie im Strahl der Morgensonne, wie kriegerisch, wie nerven-aufreizend schmetterten
die Signale der Trompeten, wie herausfordernd
schrillten die Pfeisen! Auf dem Marsch nach GrandBre trasen wir dann auch noch die Württemberger.

An diesen prachtvoll-heroischen Morgen bei St. Menehould knüpft sich eine fast unmöglich scheinende Gedächtnisleistung. Etwa sechs — oder mehr — Jahre später in Rönigsberg betrachtete mich scharf, nachdem ich ihm vorgestellt war, ein hoher preußischer Officier:

bann sprach er: "waren Sie nicht — mit dem rothen Kreuz — in Frankreich? Ja? Gut: dann sind Sie es also. Nicht wahr, Sie waren in St. Menehould. Ja? Und Sie standen unter einem Krucisig auf dem Hügel vor der Stadt, als sich die Marschcolonnen theilten? Ich hielt geraume Zeit zu Pferd dicht neben Ihnen." Es war der ausgezeichnete damalige Commandirende des I. Armeecorps, General von Gottberg, der uns leider so früh (1878?) durch den Tod entrissen werden sollte. Da ich nicht das allermindeste Auffallende an meiner Erscheinung hatte und habe, streift ein solches Erinnerungsvermögen an das Wunder.

Unsere Fahrt an dem sonnenscheinigen Morgen — wie dankbar empfing ich die warmen Strahlen, die nun erst meine Kleider trockneten! — an den Berghängen hin, war auch landschaftlich schön: allein die kriegerischen Bilder ringsum — wir fuhren und gingen jest immer mitten in den Colonnen der Artillerie und der Munitionswagen —, diese prachtvolle "Staffage" verdrängten gar sehr das Idyll der Landschaft.

überschritten die Bionne bei Bienne-le-**Bir** Château und gelangten nach Binarville: hier gab es langen, langen Aufenthalt: wir mußten ein Ulanenregiment, zwei baierische Artillerieregimenter und zahlloje Colonnen Rugvolks an uns vorüber laffen. Endlich - schon ging die Sonne zu Golde - ward ber Beg wieder frei : er bog nun von der Beerstraße der Truppen seitwärts ab in einen dichten. buschreichen, undurchsichtigen Bald: man warnte uns bor den darin verboranen Franctireurs: die Feldgensbarmen wollten uns nicht bei der einbrechenden Dunkelheit in den Bald laffen: es hieß, namentlich eine Brude über die Aisne, die hier in der Nahe die Dormoise aufnimmt, sei von den Franctireurs unterminirt oder halb durchfagt, um deutsche Geschütze und Bagen in die Luft zu sprengen oder hinab zu Preußische Dragoner, den Rarabiner auf bem Schenkel, sprengten in den andern Bald zu unserer Linken, zu recognosciren; ihnen folgten höhere Officiere mit ihren Bedeckungen.

Bir aber fuhren rechtsab in den "schaurigen Bald" (schreibt Gareis): es ward nun stocksinster um uns her: wir gingen, die widerstrebenden Pferde Schritt für Schritt am Zügel vorwärts zerrend, einen sehr schlamen Beg: unzähligemale stolperten wir über die wie Schlangen über den Pfad ziehenden Knorrwurzeln: der erhöhte Steig war oft kaum breit genug für die Bagen: dieser Beg und ein par Knüppel-Stege über Baldbäche waren jedesfalles gefährlicher als einige Schüsse, die allerdings aus dem Baldinnern knallten und das schwarze Dunkel aufblisend erhellten, aber uns vielleicht gar nicht galten: jedesfalles nicht trasen.

Run aber kamen wir an eine steile Senkung des Beges: unten brauste und rauschte ein breites Gewässer (die Dormoise?): die Brücke ward sichtbar bei dem Schein der Laterne unseres ersten Bagens: ich führte den letten. Der Major, der davorn war, ließ halten und überlegte: da hebt an deine åquorela, o du mantelumflatterter Roßbach. Denn da verließest du deinen

Bagen — den zweiten — und erbotest dich, allein in das Saus (- wohl eine Muble? -) dicht vor der Brude ju geben, aus beffen Fenftern ein rothes Licht schimmerte, und dich über den Buftand der Brude zu vergewiffern. Erfreut nidte unfer Agamemnon und du, dem tapferen Sohne des Tydeus vergleichbar, wie er auf nachtliche Spahe auszieht: du gingst aber allein, nicht wie jener, von einem Donffeus begleitet, den Steilpfad hinunter, tratft in die Sutte, wo die Bauersleute bei'm Abendeffen faßen, und "bewogft", nicht, ohne ben "Revolvler" (wie unsere Baiern sagten) zu zeigen, den Saussohn, der Die völlige Unversehrtheit der Brude betheuerte, als Begweiser dir vorausgehend, zuerst die bedenklichen Balten zu überschreiten. Er straubte sich so heftig, daß der Argwohn erweckt werden mußte, er fürchte fich eben vor der angeblich fo ficheren Brude. Du zwangst ihn schließlich, gingst unter seiner Führung über die Brude, pruftest sie bei Laternenschein und tehrtest zu uns mit der Meldung zurnd, alles sei sicher.

## XV.

Bald nach Ueberschreitung des Gewässers gelangten wir aus dem Bald in's Freie und wieder überraschte uns ein herrlicher Anblick ("eines der herrlichsten Bilder meines Lebens", schreibt Gareis): der weithin sichtbare Sternenhimmel schaute auf zahllose Bachtfeuer hernieder, deren rothe Lohe und weißlicher Nauch emporstiegen in langen, langen Reihen vor uns. An diesen Beiwachtseuern zur rechten und zur linken der nun wieder erreichten Hauptstraße vorbei ging es noch mehrere Stunden fort: es war ganz spät in der Nacht, als wir Mont Cheutin erreichten, wo Roßbach, Gareis und ich Unterkunft bei einem Bauern (dem Maire?) fanden.

All die großartig poetischen Gindrude dieses Tages

hatten doch nicht vermocht, eine sehr prosaische Empfindung in mir ju ersticken: einen wahren Beißhunger, den - bei fast völlig mangelnder Nahrung in den letten Tagen — die Anstrengungen der etwa 16 Stunden Bewegung in freier Luft gebracht hatten. Mit Bohlgefallen also sog ich den aus der offnen Ruche dringenden Geruch des lederen Pot-au-feu 1), den die recht wohlwollende, autgewillte Bäuerin mir in Aussicht ftellte. Wir fetten uns erwartungsvoll an den reinlich gebeckten Tisch: mein Sit gewährte den Blid auf die Thure zwischen Ruche und Wohngimmer: die Frau stellte die dampfende Schuffel vor und: da fiel mein Auge auf die Gruppe, die auf die Schwelle der Stube trat: der Vater, ein Rind auf dem Arm, und zwei größere an seine Seiten gedrängt: ich sah den heißverlangenden, langen Blick des etwa

<sup>1)</sup> Aehnlich der "olla potrida" der Spanier, dem Brasy ber Ungarn (? oder Claven ?): Fleisch — meist Hammelsleisch mit Kartoffeln und anderem Gemüse zu einer saftigen Einsheit zusammen gesotten.

zehnjährigen Buben, ich sprang auf: "Das follte wohl Cuer Nachtessen sein?"

"Ja, Berr Doctor", antwortete der Bauer.

"Bann habt Ihr zulett gegeffen?"

"Barmes zulett vor zwei Tagen. Ihre Truppen haben Alles genommen!"

"Alles", wiederholte die Frau.

"Ich habe fo Sunger", klagte der Bub, mit den großen Augen die Schuffel verschlingend.

Natürlich trug ich dann — mit voller Buftimmung ber Genoffen, die jest erft merksam werden konnten — die Schuffel zurud. Wie leuchteten die Kinderaugen, aber die der Mutter wurden feucht.

Wir hatten auch genug an dem trefflichen Rothwein, den der Vater — jest! — hervorholte, dem harten Ziegenkäse und dem unvermeidlichen, trocknen Waizenbrod, das uns, wochenlang genoffen im schönen Frankreich, das herzhafte Roggen-Schwarzbrod bitter vermissen ließ; wir kauften gar gern unsern Soldaten ihr Commisbrod ab.

Auf das fast allzu rührselige Drama von dem Pot-au-feu der Großmuth muß ich doch das am Morgen folgende Lustspiel Roßbachs folgen lassen.

Bir hatten zwar auf dem nackten Solzboden mit nur leife angedeutetem Stroh! - geschlafen, -(wir entbedten, daß wir gerade über einer in den Keller führenden Falltreppe zu liegen kamen, etwa hier verstedte Franctireurs hatten uns also — ein Riegel fehlte - in jedem Sinn "aufheben" können,) - aber doch, Dank der Ermudung, vortrefflich geruht. Als wir uns an dem Ziehbrunnen endlich wieder einmal nach Herzenslust gewaschen, vernahmen wir ein eigenartiges Rullern, das uns der Truthahne gemahnte und richtig: — ba ftolziren aus dem Stall, in dem auch eine Ruh fichtbar ward, zwei prachtvolle "Biepftudel" (fagt man in München) hervor. Buthent= brannt rief da der rasende Roßbach (oben S. 273): "Aber, Herr Professor! Da schauen Sie her! Glauben Sie, falls die Frangosen über den Rhein gekommen waren, noch eine einzige Weber liefe auf einem deutschen Hofe herum?" Auch Freund Gareis muß das geopferte Pot-au-feu doch stark gewurmt haben: benn ich finde an dieser Stelle den Ausruf verzeichnet, "ist doch ein recht verlogenes, entfamtigtes Bolk, diese Franzosen".

Bei dem Aufbruch (Dienstag, den 30. August) spürten und merkten wir mit Wonne, daß wir nun, nach so langem Herumgerütteltwerden und im Schmusschapfen weit dahinten in Sicherheit, doch endlich an der Spise der Truppen und recht nah am Feinde waren. Die ganze Nacht war Marschbereitschaft befohlen gewesen, die Vorposten hatten wiederholt aus den Wäldern Feuer von Franctireurs erhalten. Die Stimmung stieg gewaltig: man fühlte, jest krachts bald. Ein Iohanniter (Graf Pleß?) beaustragte unssern Major, uns bereit zu halten: man erwarte heute den Zusammenstoß mit Mac Mahon, dem der Weg nach Meß schon fast völlig versperrt sei; wir ersuhren ausnahmsweise einmal etwas von dem Geschehenen: preußische Ulanen hatten am 28. August im Gesecht mit

Chasseurs à Cheval bei Germont den Officier abgefangen,
— Marquis de Grouchy — der Mac Mahons sämmtliche Anordnungen für den 29. August an General de Failh bringen sollte: so kamen sie statt zu Failh zu —
Moltke! Am 29. August hatten die Sachsen in einem glücklichen Recognoscirungsgesecht bei Rouart, nur etwa 25 Kilometer — sechs Marschstunden — nordöstlich von uns, die Division Lespart zurück getrieben.

Bir öffneten nun die Berbandzeugkisten, vertheilten die Sachen nach angemeffner Beisung ber Aerzte, die fich mit Besteden versahen, und brachen auf gen Norden.

Unablässig sprengten an unsern Wagen Ordonanzen und Reiterpatrouillen vorbei: die Bilder und die Schrecken! — des Krieges drängten sich immer häufiger, dichter, greller: auf den Straßen standen weinende Weiber und Kinder: in den Zügen der Männer malte sich mehr tiefste Entmuthigung als Troß.

Rach starken Vorpostenpatrouillen, die voraus eilten, die Wege aufzuklären, hörten wir von hinten ber das Getrappel zahlloser Pferde: wir hielten und Dahn, Erinnerungen. IV. 27

— welch ein Schauspiel! An uns vorbei brausten in schärfster Gangart, im raschesten Trapp, zuweilen im Galopp, sechs deutsche Reiterregimenter!: je ein Regiment brauner, rother, schwarzer Fusaren, ein Cürassier, Ulanen. Dragoner. Regiment, darauf einige leichte Batterien: die französische Erde zitterte und dröhnte unter den Hufen der deutschen Rosse.

Endlich erhielten wir Befehl, wieder aufzubrechen: es ging nun in die Ardennen: überall lagen an den beiden Seiten der Straßen verlassene, oft noch glimmende Wachtsener. Ueber Senuc erreichten wir Grandpré: hier war das Hauptquartier des Königs, daher fluthete da eine Menge von höheren Officieren: mit Mühe gelangten wir durch Artillerie-Colonnen nach dem Dorfe Thenorgues: hier gewährte eine Höhe weiteste Fernsicht: wieder waren alle Straßen und die Hügelkronen von Colonnen bedeckt; zahlreiche Reiterei stand gesechtsbereit auf den Feldern: baierische Artillerie jagte rasend den steilen Berg hinan, dann, ohne Weg, wieder auf die Straße, über weite Gräben

hinwegsehend, daß wir meinten, Roß und Reiter und Geschüße, mußten stürzen: unversehrt kamen sie hinsüber. Da! Plöglich schallten von Norden her schwere, dumpfe Schläge und gleich darauf praffelndes helles Knattern an unser Ohr: ohne Zweifel Kanonen- und Gewehr-Feuer! Das erste seit Bendenheim!

Im Trabe, so gut ihn unsere Gäule leisten konnten, geht es nun voraus bergabwärts auf das ferne Feuer zu, das fortdauert. Wir werden überholt von Baiern: Chevauglegers, Fußvolk, Geschüß. Die Schlacht von Beaumont ist im vollen Gange, nur etwa  $2^{1/2}$  Stunden vor uns. Ach aber es geht so langsam vorwärts mit uns! Da werden die ersten Verwundeten gebracht: es sind nur leicht Verletze, die man über die nächsten Lazarete — in Buzanch — hinaus weiter rüdwärts zu schassen.

Die geleitenden Sanitätssoldaten bitten um Berbandzeug: Gareis, der zum Magazinverwalter ernannt, trefflich Ordnung hält, vertheilt nach Weisung Ropbachs, Dehlers und der andern Aerzte Reilkiffen und dreiedige Bandagen.

Run wieder vorwärts: das Schießen wird immer vernehmlicher. Welche Spannung! Da raffelt abermals von rechts, vom Felde her, ohne Weg, baierische Artillerie über zwei breite Straßengräben.

Diesmal fällt ein Geschüt : im Ru ift es wieder aus bem Graben gehoben und weiter brauft's burch den Staub.

Jest kommen baierische Chevauxlegers aus der gleichen Richtung angejagt: sie fliegen nur so über die Gräben! Da stürzt ein Officier: sie heben ihn auf, sie bringen ihn zu uns: ich erkenne ihn: es ist der Major von Egloffstein, als einer der schneidigsten Reiter und trefflichsten Reiterführer in Baiern bekannt: er verbeißt den Schmerz; Dehler untersucht ihn, da fährt er zusammen: "Geschwind, Herr Doctor, geschwind. Ich muß gleich wieder auf den Gaul. Die Franzosen sind geschlagen. Wir sollen nach hauen. Ich muß die Attaque mit reiten: — um jeden Preis. Hören Sie! Ich muß."

"Es ist das Schlüsselbein gebrochen," sagt der dide Dehler bedächtig. "Wenn Sie sich jest nicht schonen, giebt es eine arge Geschwulst und lange Schmerzen."

"Egal! - Aber reiten fann ich?"

"Ja, reiten konnen Sie, wenn Sie durchaus wollen."

"Db ich will! Ich muß, fag' ich Ihnen."

Ich halte Dehler das Berbandzeug hin, der verbindet den Zuckenden und gleich darauf jagt er hinter seinen Reitern her wie der Sturmwind!

Bieder ward die Straße frei und wieder eilten wir vorwärts, stets näher dem Ranonendonner: mein guter Elsässer Bauer zitterte so, daß ich ihm die Zügel aus der Hand nahm. Allmälig gelangten wir durch das ärgste Gewirr von Truppen, Geschüßen, Bagen nach Buzanch, wo der König und der Kronprinz das Hauptquartier aufgeschlagen hatten. In dem überfüllten Städtlein brachten wir mit Mühe unsre Wagen in einer Brauerei unter, ich ward vom Major in ein Lazaret geschieft, es mit unsern Bor-

räthen zu versehen und die Listen der — ungezählten! — französischen Berwundeten zu führen, eine Aufgabe, zu der mich der gute Herr, der eine sehr übertriebene Borstellung von meinem vortrefflichen (!) Französisch hatte, immer wieder heranzog. Run, sein Bahn hatte den Bortheil für mich, daß ich vielmehr von französischen Patois und von den Franzosen selbst kennen lernte als bei anderer Berrichtung möglich gewesen wäre. Ich war dis gegen Abend in dieser Arbeit.

## XVI.

Einstweilen hatte Gareis Quartier für sich, Roßbach und mich besorgt in einem sehr stattlichen Sause
ossenbar reicher Leute (welches Standes?). Als ich
nach vollendeter Arbeit (und mißglücktem Bersuch auf
meine alte Henne oben S. 398) dorthin kam, traf ich vor
der Thür einen Adjutanten von der Tanns, (Namens
Unterrichter?) einen Bekannten von Gareis, der allerlei
"Berbandzeug" von uns heischte und uns den ersten
Bericht über den Berlauf der Schlacht bei Beaumont
erstattete: er pries sich glücklich, diesen Tag erlebt zu
haben: welch warmes Wort von einem der sonst
mit Recht — so zugeknöpften Officiere! Nur eine
Stunde weiter nördlich: und ich stand da und hörte
immer noch — in sicherer Ferne! — schießen!

Um Abend schlenderte ich durch den weiten,

baumreichen, schönen Garten, an dessen hohen Steinmauern vorüber unaushörlich durch die breite Straße
Truppen aller Wassengattungen, zumal aber Artillerie,
trotteten, trabten, rasselten. Es war ein ohrenbetäubender, ein überwältigender Lärm, der uns Deutschen schon nicht leicht zu ertragen war: — Gareis
schreibt: "mit Lebensgesahr gingen wir mehrmals in
dem Haus ein und aus durch die zweisachen Colonnen
von Kanonen, Wagen und Reitern": — wie mochte
das Gedröhn erst auf die Franzosen wirken? Ich
sollte es ersahren. In dem großen, mehrstöckigen
Hause war — wie immer — kein weibliches Wesen
zu sehen.

Als ich nun bei meinen Rundgangen durch ben

<sup>1)</sup> Rebenbei bemerkt hat von Gewaltthätigkeit von Deutschen gegen Frauen in dem ganzen Feldzug niemals etwas glaubhaft versautet, während eine junge deutsche Marketenderin sich der Bergewaltigung durch zwei Franctireurs nur dadurch erwehrte, daß sie im letzten Augenblick (mit Hisfe ihres herzu eilenden Baters) die Unholde von dem Steilrand des Weges in den Abgrund stieß. Dies eine kleine Antwort auf Herrn Bola's Darstellungen.

Garten an einem an die Straße stoßenden steinernen und sest verschlossenen Eckthürmlein der Mauer vorbeikam, glaubte ich Weinen und Alagen daraus dringen zu hören. Auf wiederholtes Pochen — ich wollte helfen oder trösten — ward endlich aufgethan.

Auf den Bänken, die durch die herabgelassenen Gitterläden Ausspähung auf die Straße gewährten, kauerten und standen etwa vier die sechs junge Mädchen, Töchter oder Verwandte des scheinbar sehr reichen Hauses, die hier vor den Barbaren versteckt worden waren: — ziemlich überstüssiger Beise, muß ich so ungalant sein, zu sagen (ich komme wohl nie wieder nach Buzanch und schöner sind sie in diesen 24 Jahren schwerlich geworden): denn sie hatten nicht einmal jene Anmuth, die den Französsinnen auch in Ermangelung von Schönheit sehr oft eigen.

Rachdem sie sich über meinen wenig fürchterlichen Anblick — trug ich doch nicht Uniform — beruhigt, fragte ich (unit der seit Bochen geläufigen Wendung), warum sie eigentlich weinten: — denn sie hatten alle

geweint und weinten noch: — ob à cause de la France ou à cause de la perte d'un membre de famille? u. s. w. Als aber die Hübscheste die dunkeln Augen zu mir aufschlug und, auf die vom Fußtritt zahlloser deutscher Krieger dröhnende Straße weisend, leise schluchzte: "o non, Monsieur, nous pleurons parce que'ils sont ... tant", da ergriff mich tief die Richtigkeit dieser Begründung — es muß fürchterslich sein, sein Vaterland von einer Unmasse siegericher Feinde durchstampst zu sehen! — und mit einigen — wahrscheinlich sehr ungeschickten — Worten des Trostes verzog ich mich.

Darauf folgten noch einige Stunden Arbeit in den mit Verwundeten, zumal Franzosen aus dem Gesecht bei Buzanch vom 28. August, aber auch zahlreichen Kranken überfüllten Lazareten — 3 an der Zahl —. Dann gab es häßlichen Streit mit dem "Chef" d. h. dem Roch(!) eines Prinzen (— es waren mehr Prinzen [und zumal mehr prinzliche Köche!] im Felde als der Kricgszweck wohl streng genommen erheischt hätte: —),

ber ein Bett, dessen wir für einen verwundeten preussischen Officier bedurften, durchaus nicht räumen wollte: ich bin als 1/6 Franzose (I. S. 1 f.) eigentslich nicht grob, aber als (erzogener) Baier kann ich diese Tugend erforderlichenfalls genügend entfalten:
— nur tritt sie dann mehr als spiße Schärfe denn als breite "Gröben" (altbaierisch) auf.

Damals nun ärgerte ich mich "schlagrührend" (sagt man in Königsberg) über diesen feisten Jünger Battels und mein lautes "Zureden" unter Hinweis auf die "eventuellen" Dragoner unserer Bedeckung unten im Hose genügte schließlich, das Bett zu erzwingen.

Es war dunkel, als ich wieder nach Hause kam; auch hier waren alle Räume von prinzlichen Bedienten besetzt. — Auf unserem Tisch brannten zwei Lampen, durch die halboffne Thür sah den Schein ein miteinquartierter Civilist: in der artigsten Beise fragte der alte Herr eintretend, ob wir nicht Eine entbehren könnten: er habe wichtigste Dinge für den König zu schreiben. Selbstverständlich trug ich ihm die Eine

auf fein Bimmer und stellte fie auf einen mackeligen, ausgedienten Tisch, auf dem er bisber bei bem Licht eines Stearinftumpleins geschrieben. Der feine herr mit vornehmften Manieren mar, wie wir später erfuhren, fein Beringerer als ber Chef bes Civilcabinets des Ronigs: Berr von Bilmowsty. (In dem Saus uns gegenüber mar der Rronpring mangelhaft einquartiert.) Sogar Moltte, gewiß tein Prinzenfeind, bat fich über diesen Unfug bitter beflagt: er schreibt 1) ju biesem Abend: "Da man alle naheren Ortschaften mit Bermundeten belegt fand. war der Ronig nach Buganch zurückgeritten. ₩ie schon in Clermont, machte fich hier die schwere Beläftigung geltend, welche aus hunderten von hoben Baften und ihrem Gefolg erwuchs, wenn bas Sauptquartier nicht immer nach großen Städten, fondern auch einmal nach ben militärisch richtigen 2) kleinen

<sup>1)</sup> Moltfe a. a. D. S. 92.

<sup>2)</sup> Eine fürzlich erschienene Schrift (von Hönig) über die Schlacht von Bionville : Mars la Tour tadelt es, daß nach der-

Orten verlegt wurde. Nur mit größter Mühe gelang es, spät in der Nacht ein Unterkommen für diejenigen zu erlangen, welche für den folgenden Tag die nösthigen Befehle vorzubereiten hatten." Das war aber vor Allen der greise Feldmarschall selbst. Welche Berurtheilung des Unwesens der "vielen hohen Gäste und ihres Gefolges" in dem Hauptquartier liegt in diesen knappen Worten! Hoffentlich bewirken Moltke's vorwurfsschwere Worte, daß in dem nächsten Feldzug nicht so viele Ueberstüssige den Plat derjenigen wegsnehmen, welche die "nöthigen Besehle für den folgenden Tag vorzubereiten haben".

Und welche Gebanken, welche Anordnungen beschäftigten in jener Nacht den nimmer muden Alten: teine geringeren als jene, welche die Wunder von Sedan schufen; es war bereits ins Auge gefaßt (f. oben S. 406), daß die Armee von Châlons genöthigt

selben das Sauptquartier des Königs nach Pont à Moufson zurückverlegt ward.

<sup>(&</sup>quot;Richtigen", nicht "wichtigen", hat Moltte hier geschrieben.)

der wir daher in einem größeren Dorf (Sommauthe?) in eine Nebenstraße abbogen.

In Beaumont angelangt, überzeugten wir uns (— mit Schaubern! —), wie unzureichend, bei bestem Willen, die von den Sanitäts-Soldaten geleistete, wie nothwendig die freiwillige Hile war: auf allen Straßen lagen auf dem Pflaster, im Staub und Schmuß, die Berwundeten umber — nach 24 Stunden! Das Gedränge von Berwundeten, Gesangenen, requirirten Bauerwagen war so arg, daß unsere Bagen nicht weiter sahren konnten: wir ließen sie, längst wieder zu Fuß gehend, auf dem Marktplaß bei der hübschen, gothischen Kirche stehen und eilten, schwer beladen mit Berbandzeug und Arzeneien und Bein, unter Führung unserer Aerzte, auf das hart vor der Stadt beginnende Schlachtfelb.

11m aber zu erklären, wie es zu dieser Schlacht bei Beaumont kam, muß um ein par Tage zurud gegriffen werden.

Die frangösische Reiterei leiftete damals burchaus

nicht Genügendes im Aufflärungsdienst; - ein Theil berselben befand sich in der Nachhut, ein anderer auf ber in feiner Beife gefährdeten linken Flanke, mabrend doch Erfundung auf der rechten fo bringend nothwendig gewesen mare. — Dagegen erwarben fich gerade in jenen Tagen die deutschen Reiter 1) durch Rühnheit und Bindigfeit hochfte Berdienfte. dings hatten fie auch Glud: so in der zweimaligen Auffangung von Generalstabsofficieren mit wichtigften Befehlen und Berichten. Die französischen Abtheis lungen aber irrten wie im Nebel herum, ohne Reuntnif von den Bewegungen des ihnen fo naben Feindes, den fie für ftark hielten, wo er schwach war und umgekehrt : falfche Angaben aus Paris über die Stellungen der III. Urmee steigerten das Irrfal. war ja auch feltsam, daß damals die beiden feindlichen Beere an einander vorbeimarschirten : das fran-

<sup>4)</sup> Mit beren Leiftungen nach bem Tag von Wörth bis zu ben Entbedungen in Chalons Moltte nicht übermäßig zufrieden war, f. oben S. 381.

Dabn, Erinnerungen. IV.

gösische in weitem Bogen nach Often auf Met, das beutsche gerade aus nach Besten auf Paris.

Schon um 3 11hr nach Mittag des 27. August hatten die Sachsen die Maasübergange bei Stenay befett, ja ben Blug bereits überschritten, die Bewegungen der Franzosen (V. Corps) aus Buzanch auf La Chêne und Beaumont erkannt, die fachfischen Reiter bis Nouart vorgezogen: man tonnte erwarten, die Frangosen noch am linken Maasufer zu treffen. Mac Mahon, ber die nördlichste (gefährlichste!) Strafe nach Met hatte einschlagen muffen, erkannte, baß auf das Entgegenziehen Bazaine's nicht mehr zu hoffen sci, daß er selbst nicht mehr nach Des gelangen könne und beschloß - fehr richtig! - abermals ben Rudzug nach Paris. 3mar auf diese Meldung telegraphirte der Rriegsminister den bestimmtesten Befehl, Met zu entseten, unter der falfchen Angabe, Mac Mahon sehe nur Theile der deutschen Belagerer von Met bor sich, bor der III. Armee (des Kronpringen) habe er einen Borfprung von mehreren

Tagen voraus. Der Marichall mußte wohl gehorchen und ertheilte Genenbefehle: "Salt! Und abermals nach Nordosten!" Aber diese Befehle erreichten die Truppen fpat, nachdem fie ichon weit nach Sndwesten abgezogen waren: burchnäßt von tagelang ftromenbem Regen, ermnibet burch Mariche und Gegenmariche auf ichlechten Begen, waren fie nur noch wenig leiftungsfähig. Den 28. und 29. August hielt die Maasarmee des Kronpringen von Sachsen sich noch abfichtlich von Busammenftößen zurud, die III. Armee, beren entferntestes Corps (bas VI.) erft St. Menébould erreicht hatte, aufruden zu laffen. Um 29. Auguft ward abermals ein Befehl Mac Mahons an be Kailly (V. Corps, abgefangen, badurch abermalige Run befahl Mac Mahon für ben Bergögerung. 30. August den Uebertritt aller Corps auf das rechte Ufer der Maas auf den allein noch freien Strecken nördlich von Dun und Beaumont: dem unseligen V. Corps unter de Failly fiel die Aufgabe gu, den Abzug der beiden andern (des I. und des VII.) nach 28\*

Morden zu decken: die Scharen de Failly's, "durch Gefechte und Nachtmärsche auf das Aeußerste ermüdet" (Moltke S. 17), hatten erst um 4 Uhr Morgens die Gegend von Beaumont erreicht: de Failly ließ sie also den Bormittag über abkochen und wollte erst am Nachmittag aufbrechen. Aber "obwohl man die Deutschen so nahe wußte, wurden Sicherheitsmaßregeln so gut wie gar nicht getrossen".

Sa, wirklich, höchst erstaunlicherweise war der Borpostendienst der kriegsgeübten Franzosen, die doch wahrlich in Afrika genug Beranlassung hatten, den Schutz gegen plötliche Ueberfälle zu lernen, völlig vernachlässigt; sie hatten in dem (von Bola) erwähnten Wäldchen, durch welches der Anmarsch der Deutschen erfolgen mußte, gar keine Borposten aufgestellt 1): so kam es, daß die lagernden Truppen gerade beim Abkochen— die Reiterei und Artillerie hatten die Pferde in die Tränke geführt — vollständig überrasscht wurden,

<sup>1)</sup> Alfo waren Bola's freierfundener Spion und Balopfad gar nicht erforderlich.

und zwar nicht etwa durch flinke Reiter oder unhörbar heranschleichende Jäger, sondern durch - Artillerie, die ungebedt - nur von wenigen Ulanen geführt, die zuerst die frangösische Mittags-Idulle erlauscht, bis an den Saum jenes Baldes vorfuhr und plotlich Granaten unter die Schmausenden marf. bennnungsloses Entseten die Ueberfallenen erariffen. das zeigte uns nun noch am andern Tage der Anblick der beiden Lager: ohne nur an Widerstand zu denken, muffen bier - au fpat suchten fie es in anderer Stellung aut zu machen - die Feinde in entmannendem Schreden alles haben ftehen und liegen laffen, wie es bei ben erften Schuffen ftand und lag 1); benn in beiden Lagern, in einem Umkreise von etwa 11/2 Stunden, fanden wir Alles, mas ein Beer an Baffen, Munition, Rleidung, Gerath aller Art, Material und Lebensmitteln denkbarerweise mit sich führen kann, in unabsehbaren Mengen hingestreut; Tornister und

<sup>1)</sup> Dreiundbreißig Munitionswagen ließen fie im Stich; über 3000 meist unverwundete Gefangene verloren fie.

Sewehre lagen schon in den Gräben der Landstraße weit vor dem Lager: aber in diesem selbst fanden sich ungezählte Feldmüßen, Käppis, Helme, Unisorm-röde, Hosen, Strümpfe, Schuhe, Tornister mit jedem möglichen Inhalt, Chassepots, Vatagans, Pistolen, Carabiner, Küchengeräth aller Art, Zelte und Zeltsstangen, todte und verwundete Pferde, Munitionsund Proviantwagen, zerschossene Lassetten und auch noch eine mächtige Kanone in Mitte des getödteten Gespanns. Roch hingen die Rochtessel mit ihrem halb verschütteten, halb gar gekochten Inhalt von Gemüsen, Hülfenfrüchten, Fleisch über den gekreuzten Stäben der plöslich verlassenen Feuer.

Die ersten Zeichen des Gesechts und der wirren Flucht der Franzosen stießen uns auf, als wir durch jenes Zola'sche Wäldchen hinabstiegen, das von Nordsoft nach Südwest sich gegen Beaumont senkt; dieses Städtchen liegt in einem weiten rings von Anhöhen umzogenen Thal; hier hatte der linke Flügel der Armee Mac Mahons gestern campirt, die Division

be Failly's, während bas Centrum bei La Chene stand. Zwei burch die Landstraße getrennte große Beltlager waren süblich vor der Stadt, ein drittes auf einer Hochebene nördlich hinter der Stadt aufgeschlagen gewesen.

Bir rückten auf der Landstraße in das Städtchen Beaumont ein, dessen Häuser wenige Spuren des Rampses zeigten: die Franzosen hatten sich erst auf der Höhe jenseit der Thal-Mulde wieder gestellt. Höchst malerisch nahmen sich die auf dem Friedhof vor der hochgelegenen Rirche in bunten Gruppen zusammengedrängten Gesangenen aller Wassengattungen aus, wie sie in dem gewölbten Portal lehnten, oder an den Gräbern kauerten, oder auf dem breiten Mauerrande saßen und lagen. Zahlreiche Häuser waren von den deutschen und französischen Militärärten als Verbandpläße und Spitäler eingerichtet; auf den Straßen trieben sich auch Mitglieder der französischen freiwilligen Hilfscorps umher, deren theatralischer Auspuß mit — sußbreiten — rothen

Scharpen, Gurteln 2c. aber bemerklicher war als ihre werkthätige Silfe; ich wenigstens habe nie gesehen, baß einer biefer höchst malerischen Herren Sand ansgelegt hatte, so bringent das Bedurfniß banach rief.

Doch auch wir follten nicht hier, wie unsere urfprüngliche Beifung gelautet, jur bollen Arbeit fommen; in richtiger Boraussicht ber für ben nachsten Tag bevorstehenden blutigeren Rampfe ertheilte man uns den Auftrag, noch bis Chemery vorzugeben und uns für ben fommenben Morgen bereit gu halten; so wurde benn nur furze Rast gemacht, in welcher die Pferde Kutter erhielten. Ich eilte aus ben Baffen ber Stadt auf das Schlachtfeld in die überfallenen Lager, dort nach Rraften gu belfen. Links auf bem Bege bahin wurden in einem großen Steinbruch abermals etwa taufend Gefangene bewacht; im Borbeigeben vernahm ich, es fei ein frangofifder Cure barunter, ber, weil er aus feinem Fenfter auf unfere eindringenden Truppen gefeuert, in einer Stunde erschossen werden solle. Ich hielt

das Gerede für eine der vielen Erfindungen ahnlichen Inhalts und verfolgte meinen Weg auf das weite Blachfeld, wo ich Sanitätssoldaten und Ambulangen in voller Thätigkeit sah.

Benige Schritte noch und ich stand vor dem eisen Sodien, den ich auf einem Schlachtfeld liegen sah, einem französischen Capitan vom 75. Regiment, der, den durchschossenen Kopf nach unten, am Nande des Abhangs lag: er sah ziemlich grauslich aus: aber ich zwang mich, die Leiche zu betrachten: er war völlig ausgeplündert, alle Taschen herausgezogen. Diese Beraubung der Leichen fand ich überall, zumal wenn eine Racht über das Schlachtfeld hingegangen war.

Bei der weiten Ausdehnung der Gefechtsfelder und der großen Bahl der Getroffenen scheint alle Bachsamkeit der Posten und der (ausgezeichneten) Feldgensdarmen nicht auszureichen, diese Gräuel zu berhindern: hier, bei Beaumont fand ich fast alle Leichen ausgeraubt, die Tornister, um die langsame

Aufschnallung zu ersparen, mit einem Fußtritt eingestoßen, die Taschen der Sefallenen umgekehrt. Außer den Sinwohnern und den berufsmäßigen "Hänen des Schlachtfelbes" mögen wohl die vielen Tausende von Fuhrleuten, die von den Heeren mitgeführt werden, solcher Plünderung sich häusig schuldig machen.

Run in die Reihen der umgeftürzten, niedergetretenen Zelte voranschreitend, konnten wir erst völlig das Bild der entsehten Flucht überschauen, die hier urplöhlich alles und jedes Erdenkliche, was ein Heer nur mit sich führt, im Stiche gelassen und preistgegeben hatte, das nackte Leben zu retten; die Lleberraschten müssen geglaubt haben, beslügelt, wie ihre Granaten, fallen die deutschen Streiter aus der Luft über sie her: hie und da standen die Chassepots noch in Phramiden gehäuft, die Pferde, heil, wund und todt, standen und lagen noch mit der Schlinge um die Fessel an die Zeltstangen gebunden, das Feuer glimmte noch unter dem Kessel mit den

eingeschnittenen Rüben: einen Soldaten fand ich, bas Stud Rleisch für fein Mittagsmal in ber Linken. bas barauf zu streuende Salz in ber Rechten und - einen Granatsplitter in der Bruft. Die noch unbegrabenen in beiben Lagern angetroffenen todten Franzosen schätze ich auf etwa dreihundert — Berwundete wurden immer noch fortgeschafft - die Breußen auf etwa vierzig; diese waren meist durch Chaffepotschuffe in den Ropf getroffen von den vielleicht zwölfhundert Schritt entfernten Boben jenfeit Beaumont: Bajonnet= oder Gabelmunden unsere Aerate bier gar nicht an. Die Frangofen batten auch ihre Officiere, todt und verwundet, gablreich liegen laffen, mahrend ich weber hier noch bei Mouzon noch bei Seban noch irgendwo auf dieser gangen Sahrt, einen beutschen Officier bon seinen Leuten auf bem Schlachtfelbe verlaffen aefunden habe. Einen großen Bestandtheil der eine Bablstatt bedeckenden Rundsachen machen die Briefe und Aufzeichnungen aller Art aus, die, aus den auf-

geriffenen Tornistern und Brufttafden gefallen, bom Ungefähr zerstreut werden: ich hob sie hin und wieder auf: Sorgen der Mütter, Sehnsucht der Braute, von Thränen halbverwischte Zeilen — der Serbstwind jagte sie über die blutige Saide! Da schreibt eine alte Dame aus Balence, aus den sonnigen Reben- und Pfirfich-Gelanden des goldenen Rhone, an ihren Sohn, den Vicomte de Latronne (?), Lieutenant im 75. Regiment: fie dante Gott, daß er ihn bei "Bigemborge" fo wunderbar gerettet: der Raifer muffe ja nun bald Frieden machen, und fie bete alle Tage . . . . , der Reft war, von Blut überftromt, unleferlich; um den feinen aristofratischen Mund des Gefallenen aber spielte noch ein Bug bitterften Schmerzes; zwischen Nasenwurzel und Augen war die tödtliche Rugel eingedrungen. Bo war ber Schütze groß gewachsen, der so scharf gezielt? Auf der umbrandeten Dune der Rordsee oder auf den grünen Alm-Biefen der Loifach?

Gräßlich waren die Birkungen der deutschen Granaten. In der ersten Zeltreihe fand ich fünf,

in der zweiten feche durch Ginen Schuß dahingestreckt: — die lettere Gruppe war gerade mit der Suppe beschäftigt gemesen; das Sohlgeschoß mar in bem Leibe felbst bes Mittelften geplatt; vom Gürtel bis an die Anie war er verkohlt, Fleisch und Uni= form ju Bunder verbrannt, die weißen Anochen ragten in die Luft. Einem Zweiten mar der borbere Theil von Besicht und Schadel meggeriffen, den hintern Theil füllte, wie eine Schale, Blut und Bebirn; einem Dritten war Sals und Ropf vom Rumpfe glatt hinweg rafirt, und ein Bierter wollte noch die Blechtasse zum Munde führen — er hielt sie in der Rechten -, von dem nur noch der Unterfiefer übrig mar. (S. unten, Sedan, Rogbach über Todtenstarre.)

Seltsamerweise erschütterten mich diese Bilder des Grauens gar nicht. Ich hatte, als ich das rothe Kreuz um den linken Arm schlang, mit festem Borsach mich gewappnet wider alles äußere Entsehen. (S. oben S. 241.) Aber gegen die weiche Rührung,

bie von innen das Herz beschleicht, gewährt auch das Erz dreifachen Borsages keinen Schild.

Benige Schritte von diefer frangofischen Gruppe traf ich einen todten preußischen Jäger; er hatte einen Schuß in der linken Seite und mußte, so fagte Roßbach, noch etwa zehn Minuten bei vollem Bewußtsein gelebt haben; er hatte den Tornister unter das Saupt geschoben und fich auf den rechten Urm gelehnt, der Blid der noch offnen Augen aber war gerichtet auf - die Photographie eines iconen Madchens in feiner ftarren linken Sand; er hatte das Bild aus ber Brieftasche gezogen, die neben ihm lag und hatte ben Tod erwartet, ben letten Blid auf die geliebten Buge geheftet. Tief gerührt stand ich eine Beile still: dann löste ich das Bild aus seiner Sand, entnahm aus ben bei ihm gefunbenen Briefen feinen und des Madchens Ramen und Adresse - ein Städtchen bei Salle - und fandte am Abend Bild und Briefe und einen Bericht, wie ich den Todten gefunden, getreulich an das

Fraulein. Es war ein Schreibwert, das mich fehr ergriff. — —

Auf dem Rudweg, den ich nun beschleuniate, fand ich noch eine zweite schwere frangofische Ranone mitten in dem ringsum liegenden Gefpann von feche burch Granaten gerriffenen Pferden. Frangofische Militarärzte, die fich gegen unsere Civilarzte hochft unpaffend benahmen, murben über ihren Standpunct höflich, aber hinreichend aufgetlart. Einzelne Schuffe in unserer Rabe ftredten verwundete Bferde nieder. Bei'm Sprung über einen Graben fah ich, daß ich über die Leiche eines prachtvollen Pioniers hinweg gesett, ber, in ber Rechten noch das wuchtige Beil Bruft mit ben Beichen ber Feldzüge in der Rrim, in Italien und Mexico bededt, den mächtigen grauen Bart gerade gen himmel redte: - ein herrlicher Studientopf mit der ftart fnochigen markirten Rafe des echten Troupier.

3m Borübergeben an dem Steinbruch ber Befangenen vermittelte ich auf Bunich eines preußischen Unterofficiers die Beschaffung von Schauseln stür die Gräber), und hatte dabei mit einigen Einwohnern französisch zu sprechen: da schob eine schwarze Gestalt die bunten Unisormen der gesangenen Soldaten zur Seite, und vor mir stand — nie werd ich des Anblicks vergessen — der verurtheilte Euré, ein echtes — ich kann den Ausdruck hier nicht entbehren — ein echtes "Pfassengesicht", voll Fanatismus in den unheimlich glühenden Augen, aber nun von Todesanzst verzerrt: "Oh pour la gräce de Dieu, Monsseur", hub er an, "j'entends que vous parlez français! je suis accusé d'un crime duquel je suis entièrement innocent: on va me tuer, o pour la grâce de Dieu, procurez-moi un prêtre de ma religion!"

Mich ekelte des Menschen, der, seinen Gott auf den Lippen, in seiner letzten Stunde noch lag. denn nun trat ein preußischer Unterofficier an mich heran und fragte: "Bas, Herr Doctor, was hat der Kerl gesagt? Er sei unschuldig, nicht wahr? Ja? Na,

und ich und zwei von der Compagnie haben ihn gestern in seinem Hause, vom Garten her kommend, abgefaßt, wie er im Fenster lag, mit dem von Schüffen heißen Gewehr in der Hand."

Ratürlich versprach ich gleichwohl, jenen Bunsch zu erfüllen und schickte ihm einen katholischen Priester, ben ich endlich am Ausgang des Städtchens traf.

Groß war der Frevel dieser Eiserer. Richt nur haben sie in Elsaß und Lothringen die Bauern das durch zu fanatisiren versucht, daß sie überall verbreisteten: die Preußen kämen, um sie lutherisch zu machen — "ditsch wollen wir ja werden, wenn's sein muß: aber katholisch möchten wir doch schon bleiben", jammerten mir die Leute in Rigny la Salle vor —: ich habe selbst das Dorf gesehen, in welchem die deutschen Berwundeten von den Schulkindern mißhandelt wurden; und auf erhobene Nachforschung, wer ihnen das eingegeben, antworteten die Knaben und Mädchen: "der Schullehrer und der Pfarrer".

## XVIII.

Pon Beaumont brachen wir gegen Abend nach auf. Die breite Landstraße, die über die Höhen führt, war, außer mit der nun schon bekannten hinterlassenschaft frangösischen Rückugs, mit einer bisher noch nicht gefundenen bededt: nam= lich mit vielen Dugenden der vieredigen Riftchen für je achtundzwanzig Patronen von Mitrailleusen -: bas für niederdeutsches Mundwerk nicht zu verarbeitende, ölig gleitende Bort haben die Landsleute Frit Reuter's langit in ein ehrliches "Trall Meufen" umgefest, das fie mit unbefangenftem Ernft conftant gebrauchten. Auf Diefer Die Riederung beherrichenden Sügelfrone follten die Mordgeschüte, wie nun schon so oft feit Beißenburg und Borth, den deutschen Anfturm hemmen, und Beit gewinnen für ben Abzug

ber geschlagenen Infanterie und ber schweren Geschüße. In Masse lagen die Cigarrenbüchsen ähnlichen Kästchen, leer oder noch mit dem tödtlichen Inhalt gefüllt, umher; daß sie aber die Verfolgung nicht abzuhalten bermocht, dassür kamen und eben hier, von Mouzon her, die erfreulichsten Zeugen entgegen: elf Kanonen, gestern Abend dem weichenden Feind abgenommen und nun von der siegreichen Mannschaft, die Helme und Wassen bekränzt trug, zurückgebracht; dahinter abermals ein großer Zug Gefangener, an der Spise ein wild blickender Turco, die Hände auf den Kücken geschnürt und von dem führendeu Oragoner am Stricke gehalten.

Es war volle Dämmerung, als wir uns bem alterthümlichen Mouzon näherten: des Einzugs werd' ich nie vergessen. Erst gegen Mittag hatten die Breußen, welche gestern Abends nur bis an die Thore gelangten, im Sturm die engen verrammelten Gassen und selbst die einzelnen Häuser genommen; links und rechts am Rande der schmalen Gäßchen

Digitized by Google

lagen, wie sie gefallen maren, die todten Frangosen in breiten Blutlachen: bochftens batte eine fromme Sand das verzerrte Besicht bebedt; die eingestoßenen Benfterrahmen, die mit den Rolben gesprengten Sausthuren, die Dallen der Gewehrkugeln an den Mauern bekundeten den grimmen Strafenkampf, der bier getobt; in einem Sause zur Linken hatte eine Granate die Ede des Biegelbaches burchschlagen und noch in die Band des Nachbars eine flaffende Bunde geriffen. Wir bogen ein auf einen freien Blat: ba war ein großes Bebaude total ausgebrannt; noch immer aber stiegen aus dem qualmenden Schutt Rauchwolken, von feurigem Scheine durchglübt, in den Abendhimmel. Linkshin öffnete fich der Blid auf einen Canal ber Maas; aber welch ein Blid! Die flüchtenden Frangofen hatten auf einer Brude ihre Artillerie und ihre Mitrailleusen, durch eine Kurt den colossalen Train über das schützende Gewäffer führen wollen; mitten in diefer Arbeit wurden fie bon der auf der Bobe auffahrenden deutschen

Artillerie überrascht: und als nun die Granaten sausend in die dichte Masse schlugen, da stürzten im Gedränge der Verzweiflung Mann und Roß und Wagen und Geschütz von der Brücke, deren Geländer barst, die kaum gefundene Furt ward verstopft, Pferde und Menschen wurden weggespült: und jest noch lagen und standen in der Fluth Kanonen, Mitrailleusen und Gespanne aller Art haushoch übereinander gethürmt — ein unentwirrbarer Knäuel. Und über dem allen nun: — die friedevollste Dämmerung! Zartgelbe Abendwolken, lange hingestreckt: über dem schlanken gothischen Kirchthurm stand die seine Sichel des Mondes: und aus einem fernen, sernen Dorfe her klang leise verhallend das Ave Maria. —

Ein preußischer Officier — er trug den zerschofsenen Arm in der Binde, drei Geschütze hatte er gestern Abends mit seiner Compagnie genommen — warnte uns, einzeln oder unbewaffnet in die Häuser zu gehen, in denen immer noch Franzosen versteckt

gefunden wurden, die wiederholt gegen Aerzte und Sanitätssoldaten Gewalt gebraucht, und während er sprach, wurden fünf Gefangene vorbeigeführt, die man eben aus einem Rellerversteck geholt.

Sier in Mongon begegnete mir eine bezeichnende Geschichte. Bir hatten von unfrem Rothwein fo viel an einzelne Verwundete und Rranke und zumal an Lazarete - zulett noch in Beaumont - abgegeben, daß unser Borrath jur Reige ging und der Major mich beauftragte, hier mahrend unferer Raft fo viel wie auffindbar einzukaufen: - ich führte ja einen großen Theil der Caffe. Begleitet bon einem unserer Feuerwehrleute, einem findigen, flotten, luftigen Pfalger, ben wir, weil er früher in ber Fremdenlegion in Afrika gedient hatte, den Buaven nannten und der durch seinen schlauen, welterfahrenen Berftand ein fehr werthvoller Belfer - aumal meines unpraktischen Befens - war, suchte ich vergebens in allen Birthshäusern bes Städtleins nach Rothwein: "vos soldats ont pris tout" war

die stehende, nun ichon oft gehörte Antwort. fiel mir ein, daß in Frankreich auch die Apotheken Rothwein führen und ich trat mit meinem Zuaven. ber stets sein Reuerwehrbeil auf ber Schulter trug. in eine folche, bor beren Tenfter auf einem Labenichild mehrere Arten von Wein mit Angabe des Preises verzeichnet standen. Keindlich wies schwarzbartige Frangose meine höflichste Bitte ab, obwohl ich mich erbot, auch für seinen geringsten Bein den höchsten draußen angeschriebenen Preis gu bezahlen und ihm in meiner Geldtasche die glanzenden Rapoleoned'or zeigte. "Vos soldats ont pille, ils ont pris tout. Je n'ai pas ça!" (mit zwei Kingern schnipsend, nach Sitte der Romanen). trübt wollte ich abziehen: da wies der Pfalzer mit seinem Beil auf ein Brett in der Bodendiehle und fagte: "glaube' Ses do net, Herr Professor. Brett ift frisch g'hobelt. Dadrunne ftedt fein Bei". Darf ich hebe ?"

Aber ohne meine Ermächtigung abzuwarten, hatte

er schon die Spipe seines Beils in eine Fuge gezwängt und ritsch — riß er das Brett in die Höhe: da lagen in einer Art von Reller ungezählte Beinflaschen.

Der Frangose gitterte vor Buth, er wollte gegen une fpringen: aber der Buave hob drohend fein Beil: bas genügte. Ich erklarte bem Bornigen, ich könne zwar jest nach Rriegsrecht abgeleugnete Borrathe, die er nicht hatte verkaufen wollen, ohne Bezahlung fortnehmen laffen, aber ich wolle noch immer bezahlen: er schüttelte schweigend den Ropf. legte ich den höchsten Preis (ich glaube zu 3 soder 5?] France) aufgezählt für 60 Blafchen auf den Ladentisch: der Franzose schwieg: ich ließ nun durch den Buaven unsere Turner herbeirufen, die die 60 Flaschen fort trugen: grimmig fah der Sausherr ihnen nach: noch einmal bat ich ihn, bas Geld zu nehmen. "Vous pouvez prendre mon vin", erwiderte er hochmuthia, mais je ne veux pas le vendre. Je n'accepterai jamais d'argent prussien."

zudend ging ich, das Geld liegen lassend auf dem Tisch. Nach ein par Schritten mahnte der Zuave: "jest gude Se a mol g'schwind nei"." Wir kehrten um, sprangen die Stusen hinan auf die Schwelle:
— der hochgesinnte Gallier zählte eifrig das Preußengeld und strich es in die halbossne Ladenkasse. "Die großen Worte können sie nicht lassen!" sagt mein Schwabenherzog von ihnen in der "Deutschen Treue".

Fürst Pleß hatte uns in Beaumont angewiesen, in Mouzon nur kurzen Aufenthalt zu machen und so weit möglich gegen Sedan vorzugehen, wo man für morgen die Entscheidung erwartete; zwischen Chemery und Sedan sollten wir andern Tags eine Ordonnanz mit weiteren Besehlen sinden. So suhren wir denn — es war völlig dunkel geworden — weiter. Die drei auf unsere einundzwanzig Wagen vertheilten Laternen gewährten wenig Trost und waren mehr das Wahrzeichen als die Wirklichkeit einer Beleuchtung. Ich ritt den mir zugetheilten ersten sünf Wagen voraus als "Weiser" eines Weges, von

dem ich keine Ahnung hatte! Doch ging es noch leidlich, fo lange wir uns nur burch die von ben Officieren und Reldgensdarmen in musterhafter Ordnung gehaltenen Colonnen der marschierenden Eruppen zu winden hatten, obwohl auch Artillerie die Salfte ber Strafe bebedte. 218 wir aber in die Rahe bes Dörfleins Autrecourt gelangten, tonnten unfere Bagen, mit lebensmuden, zum Theil bereits von Brumath mitgeschleppten Rößlein bespannt, ein neues Sinderniß taum mehr überwinden: nichts geringeres namlich als einen gangen frangosischen Train, ben die fliehenden Truppen, da er ihren Beg fperrte, einfach auf ber Straße umgefturzt und rechts und links in die Graben geworfen; todte Pferde, Rarren, Rorbe, Riften lagen noch in Menge auf der Landstraße: und nur nachdem wir Alle abgestiegen waren, die Pferde führten, die Bemmniffe wegraumten, die Rader ichoben und hoben - alles das in dunkelfter Dunkelheit gelangten wir in ben Fleden. Es war fehr fpat. Bir beschloffen, hier zu übernachten. Ich fand mit

Mühe in einem ärmlichen Haus ein Strohlager unter einem Dach, durch dessen große Lücken freilich der Rachtwind blies, aber auch ein wunderschöner Stern grad' auf mein Lager sah: ich glaube, es war mein Stern: der Jupiter.

Damals schrieb ich in mein Taschenbuch: Autrecourt 31. August 1870.

Die rothen Feuer glimmen: —
Rings ruhen Roß und Mann: —
Nur windvertragne Stimmen
Dorther vom dunkeln Tann:
Ein Hornruf durch die Halde: —
Ein Schuß von ferner Wacht: —
Geduld — die Nacht flieht balde: —
11nd morgen — — in die Schlacht! —

· Unter dem Schnsucht weckenden Ruf der fernen deutschen Hörner, die von den Wachtseuern der Vorposten durch die Stille der Nacht herüber tönten, schlief ich ein, nach der Schlacht in der Seele verslangend.

## XIX.

Einstweilen hatte Mac Mahon beschlossen, sein Becr bei Seban zu versammeln, nicht, um bort zu schlagen, sondern um den Truppen die unabweislich gebotene furge Raft und Berforgung mit Lebensmitteln und Schiegbedarf zu gemähren. Dann follte ber Rudaug auf Paris über Dezieres angetreten werden, von wo eben jest Beneral Binop mit bem neu gebildeten XIV. Corps anrudte. Aber obwohl nach der Niederlage bei Beaumont der Fluß — die Maas — jede Verfolgung zunächst verhindert hatte, nahm doch ber Rückzug ber Frangofen bald einen bedenklichen Charafter an. Die Truppen waren burch Unftrengung bei Tag und Racht, unter beständigem Regen und bei mangelhafter Berpflegung, aufs Meußerste erichöpft. Scheinbar zwedlose Bin- und Hermariche

hatten das Vertrauen auf die Führung, eine Reihe unglücklicher Gesechte die Zuversicht auf sich selbst erschüttert. Tausende von Flüchtlingen drängten, nach Brot rusend, auf den von Fuhrwert versahrenen Begen vorwärts 1), um die kleine Festung zu erzeichen, die so unerwartet der Mittelpunkt einer großen Geeresversammlung geworden war.

Ich verweise, was die nun folgenden Geschehnisse betrifft, vor Allem auf die Darstellung Moltke's 2): sie ist von vollendeter Kunst: wahrlich: meisterhaft, wie er die Schlacht geschlagen, hat er sie hier erzählt: das durchaus Dramatische, das diesen sich zu tragischem Abschluß zuspissenden Dingen eignet, kommt in Moltke's Schilderung zu so klarem Ausdruck, daß man ein Shakespeare'sches Königsdrama zu lesen glaubt. Welcher Gegensaß dieser Auffassung des Ganzen, von dem Standpunkt des Lenkers der Schlacht, der stets den

<sup>1)</sup> Das hat Bola fehr gut geschildert.

<sup>2)</sup> S. 86-99.

großen Zusammenhang und den Gesammtaufbau der Ereignisse im Auge hat, zu den Eindrücken des Einzelnen, der, wie ich, nur ein vom Zufall abgegränztes Stücklein des Berlaufes zu sehen bekommt! Und doch: die Eigenart des allseitig offenen Schlachtfeldes und die unverkennbaren Absichten beider Gegner machten es bei dieser Schlacht auch dem Nicht-Arieger, wenn er auf einer der das Maas-Thal hier kreisförmig umgürtenden Höhen stand, möglich, den Gang des Kampses und die Bedeutung der einzelnen Bewegungen bei Freund und Feind ziemlich klar zu erkennen.

Seit Buzanch und Beaumont hatten wir stündlich steigend den Eindruck: nun wird es näher und ernster, nah und ernst. Mit feierlicher Empfindung, stiller als sonst, traten wir am Morgen an unsere

<sup>1)</sup> Bgl. meine Schilderung in dem Gedicht "Die Schlacht bei Sedan" (Gedichte II. Sammlung 3. Auflage. Leipzig, 1883 S. 35) mit meinen übrigen Kriegsliedern, dann unten im Anhang dieses Bandes. Freund Scheffel schrieb mir darüber: "Man spürt darin den Staub und das Blut des Schlachtfeldes an den Fersen und an den Bersen."

Posten und fuhren durch den weißen Rebelduft dahin, bessen die Sonne nur langsam mächtig ward.

Die Truppen, die uns gestern und vorgestern begleitet, waren wohl schon voran oder hatten andere Bege eingeschlagen: unsere Straße war leer und still — ein starker Gegensatz zu dem lärmenden Gedränge der letzten Tage: schweigend sammelte sich wohl sede Seele, entschlossen und gespannt, das Aeußerste zu leisten: — leider nur an Hilfe, an friedlicher Hilfe. Bir mußten von Autrecourt weit links ausbiegen bis nach Chehery und Wadelincourt.

Als wir Chehern zurückgelassen, begannen die ersten Zeichen des Kampfes sich zu melden: rechts in der Ferne sahen wir ein großes Anwesen mit mehreren Rebengebäuden in hellen Flammen stehen: und ungeachtet des Rasselns unserer Wagen, die nun in scharfem Trab bergabwärts eilten, vernahm man, so glaubten wir, die Kanonen. Man stritt darüber hin und her; wohl schlug mir das Herz voll Freude: aber ich wagte noch nicht, daran

zu glauben: ich bestärkte mich selbstquälerisch im Zweisel: ich wagte nicht auf so viel Glück zu hoffen. Hatte ich doch nie im Leben Zufallsglück und waren doch auch die letzten Gesechte nicht von mir erreicht worden. Ich widersprach laut den Freunden, die gar nicht mehr zweiselten: — heimlich hoffte ich, daß sie Recht hätten: ein seltsamer Gemüthszustand! — Ragende Hügel verdeckten die Aussicht fast nach allen Seiten: aber hoch oben am nunmehr ganz erhellten Himmel sah ich in der sonst wolkenlosen Bläue ganz kleine rundliche Wolken plötzlich auftauchen, eine Weile schweben und ebenso rasch verwehen: ich ahnte es, es waren französische Granaten: aber ich stritt noch immer: "es sind Septemberwolken", sagte ich kurz achselzuckend. Und ich hoffte doch so heiß!

Rascher, rascher trieben wir die Rosse an: jest wichen die Hügel zur Linken etwas zurud: da vor uns lag sie, endlich, die langersehnte, die mannermordende Feldschlacht!

Da sahen wir auf brei großen Parallelstraßen

ftarke Colonnen aller Waffengattungen, Reiter, Fußvolt und Geschütz, vorwärts drängen in der gleichen Richtung mit uns; unwillkürlich machten alle Wagen Halt: da! Schlag auf Schlag! Rein Zweifel mehr! Geschützbonner in nächster Nähe auf der Krone des Hügels zu unserer Rechten!

Bir begrüßten ben Con mit einem freudigen Surrah!

Da sprach ein Begleiter unseres Zuges, der, ohne es in seiner hohen Burde zu ahnen, uns schon manchen heitern Augenblick bereitet, die ewig denk-würdigen Worte:

"Beiter kann kein Mensch fahren: — benn da schießt man!"

Der Major aber beorberte uns, trop diefer Unmöglichkeit, noch ein gutes Stud vorwarts, und erflarte bann, an einer geeigneten Stelle die weiteren Beisungen abwarten zu wollen.

Sch trat nun, es war etwa 81/2 Uhr, — unauffällig — an den Major heran und sagte ihm leise: Dahn, Erinnerungen. IV. "Best! - Best bitte ich . . . "

Er verstand mich. "Sie wollen es? Sie wollen vor?"

"3a."

"Aber . ."

"Sie haben es versprochen."

"Gut. Gehen Sie! Gehen Sie mit Gott!" Ich verließ nun — allein — die Wagen.

Eine Zeit lang folgte mir ein junger Arzt Dr. Küfter (ober Köfter?). Aber ich lief so schnell, daß er bald zurück blieb. Ich kann es nicht erklären, was mich erfaßte, was mich vorwärts trieb: es riß mich den krachenden Schüffen entgegen mit nie gekannter Begeisterung, mit der Sehnsucht nach heißester Todesgefahr. Wie ich näher und näher dem seindlichen Feuer kam, wie die ersten Granaten hoch ob meinem Haupte plaßten und die Stücke um mich her verstreuten, schrie ich laut auf vor Freude, vor einer Art von Wollust, nahm den Hut ab und ranute, was ich rennen konnte noch rascher vorwärts, "hinein!"

Und dabei durfte, konnte ich ja nichts thun, nicht kampfen!

Aber die Borftellung, in einer deutschen Schlacht in französische Augeln hinein zu rennen, in nächster Todesgefahr das Gottesgericht Odhins über mich erzehen zu lassen, berauschte mich mit nie gekanntem Entzüden.

"Eine verrudte Gemutheverfaffung", wird man fagen, "und ein gang zwecklofes Thun."

Mag sein. Aber was ich schilbere, ist durchaus wahr und nicht im Mindesten übertrieben. Diese Stunden der äußersten Gefahr in solcher Sache sind — nahezu! — die glücklichsten, die begeistertsten meines Lebens gewesen. War es doch — statt wirk-lichem Heldenthums des Kämpfers — wenigstens das nächst beste Ersahmittel: das Aufuchen der höchsten Gefahr ohne Möglichkeit des Widerstands. Ich danke meinen Sternen, daß ich, da ich nicht sechten durste, wenigstens dies erlebte.

Sch lief zunächst den steilen und hohen Sügel zur

Rechten hinan: oben bot sich ein unvergleichliches Bild, der beherrschende Blid auf den Ressel und den gesammten Hügelrand des Thals von Sedan, erfüllt von den kämpfenden Heeren Deutschlands und Frankreichs! Beit über 300,000 Mann und wohl fast 2000 Geschütze.

Bir kamen mit unseren 21 Bagen von Süden, von Chehery: gerade uns gegenüber lagen Stadt und Festung Sedan im Thalkessel auf dem jenseitigen User der Maas, die hier in starker Krümmung durch die Sbene zieht; ein zierlicher, gelber Kirchthurm und die grünen Glacis der Bälle fallen zumeist in die Augen an dieser Festungsstadt; in weiterer Ferne nördlich ragen dicht bewaldete Berge, hinter ihnen liegt die belgische Grenze. Bor unseren Füßen, etwas rechts, als eine Art Borstadt, liegt ein Dorf, Frenois, in welchem am Morgen des 2. September Napoleon und Bismarck sich begegneten, nahe vor den Thoren der Beste. Auf den Höhen rechts, nach Osten, gelangt man nach Balan (nicht ganz 4 Kilometer) und

Bazeilles (4 Kilometer), wo die Baiern so helbenmüthig sochten; sie hatten die wiederholten Bersuche
Mac Mahons, nach Süd-Osten zum Entsatz Bazaine's
in Met durchzubrechen, so lange gegen große llebermacht abzuwehren, bis auf dem linken deutschen Flügel
der Kronprinz eintressen und, nach Kordosten vorbringend, den Sachsen die Hand reichend, den King
des Schicksals um den Casar schließen konnte. Nordwestlich von der Ausstellung unserer Bagen auf dem
Berg und der Straße von Cheherh liegt das Städtlein Donchery und nordöstlich davon das blutgetränkte
hügeldorf von Floing.

Rachdem die Sefechte von Beaumont und Mouzon Mac Mahon über den Chiers und über die Maas zurückgedrängt hatten, war die Einschließung in dem Kessel von Sedan unvermeidlich geworden und es blieb ihm am 30. August nur noch der Rückzug nach Rorden über die belgische Gränze. Die Bewegungen der Deutschen am 31. August, die Kämpse am Abend dieses Tages, und die vom 1. September hatten den Iweck

und den vollen Erfolg, auch diefen letten Ausweg abzuschneiden und das ganze Seer in die kleine und, weil rings von den Sügeln beherrschte, unhaltbare Festung zusammen zu drängen.

Biederholt hörte ich spater den Ausbruck "Reffeltreiben" gebraucht, um den Borgang zu veranschaulichen; bei diesem Bergleich ift aber zu bemerken, daß bei Beginn ber Schlacht ber Rreis noch teineswegs geschloffen war, fondern erft burch die Rampfe Dieses Lages geschlossen wurde. Freilich konnten auch wir Laien deutlich mahrnehmen, wie vor unseren staunenben Augen diese Bewegung fich fo regelmäßig wie bei einem Manover vollzog, ungeftort durch die unablässigen Bersuche ber Frangosen, die Rette bald an biesem, bald an jenem Gliede zu gerbrechen oder die Blieder nicht jum Unschluß gelangen ju laffen; als wir, um 1/29 Uhr etwa, auf dem Schlachtfeld eintrafen, mar Sedan, der Mittelpunct des Rreifes, und der nördliche Salbfreis der Sohen um diese Stadt, vom Bois de Falizette im Nordwesten bis Daigny

und der Billa Beurmann, sowie dem Rirchhof bei Bazeilles im Gudoften, bom Reinde befett; nur erft ber entsprechende südliche Salbfreis, etwa von Dondery im Nordwesten bis Bageilles im Gndoften, von den Deutschen; und als Abends um 1/26 Uhr das Reuer verstummte, hatten die deutschen Batterien den gangen Sügelfreis befett, fo daß fie fich bon Rorden nach Guben, von Meigneur nach Bazeilles, und von Westen nach Often, von Donchern nach Daigny, hatten beschießen können; unaufhaltsam und in regelmäßigen Bwischenraumen faben wir fie, wie auf dem Erercierplat, von Dften und von Beften um Sedan herum fich vorschieben, bis fie endlich hinter Seban im Norden fich die Bande reichen und den Beg nach Belgien sperren fonnten: mas aber von Frangofen vor Seban und auf jenen Boben gestanden, bas lag niedergeschmettert von unserer Artillerie auf ber Bahlstatt oder herabgeworfen in die enge Stadt. auf deren Strafen fünfhundert beutsche Beschüte nun von dem Sügelfreis herniederfahen.

Dies ber einfache, großartige Gang ber Schlacht, wie er fich auch bem Laien barftellte.

Die Geschichtschreibung und die Kunst werden die Tage von Sedan stets als das historisch und ästhetisch betrachtet reinste, rundeste, in sich abgeschlossenste Stück des großen deutschen Krieges auffassen und verherrlichen: wenn ihnen an Bedeutung für den Erfolg die Tage von Met nicht nachstehen, das Heldenthum der Baiern an der Loire und der Werderschen Abwehr an der Lisaine an sittlicher Kraft das Gleiche leistete —: die Tage von Sedan haben den Borzug höchster ästhetischer Bollendung: es war ein Kunstwert des Krieges, eine makellos dis zum Abschluß durchgeführte Tragödie der Weltgeschichte im höchsten Stil, was sich da vor unseren staunenden Augen vollzog und ich Glücklicher durfte dieses Kunstwert deutscher Feldherrnschaft mit anschauen!

Noch in der Nacht des 31. August hatten die Baiern und Bürttemberger und das V. und VI. Corps, die Maas überschritten, nachdem der Feind westlich

auf die Linie Mézidres-Sedan zurückgewichen; die Baiern standen im Süden bei Bazeilles, weiter rechts nördlich bei Daigny die Sachsen, das Eintressen der Garde noch weiter nördlich bei Givonne sollte den Gürtel hier schließen, während andere Theile der Baiern (nebst dem V. Corps) weiter nordwestlich bei Balan sochten, die Württemberger am äußersten linken Flügel (nordwestlich) die Besahung von Mezieres im Schach hielten, und südwestlich in den Niederungen von Donchery die Reiterdivission des Grasen Stolberg stand.

Es war etwa 1/29 Uhr, als ich die nächsten, im Gesecht stehenden deutschen Truppen erreichte: baierische Batterien (Anfänge der später sogenannten "großen baierischen Batterie"), mir wohlbekannte Würzburger Officiere; sie suhren auf einer steilen Höhe auf und schossen theils auf die Vorwerke der Festung, theils auf französische Colonnen, die südöstlich von Sedan vorzubrechen suchten.

(Bur vorläufigen Ueberficht fei hier bemerkt: bie Baiern, die ich hier antraf, gehörten ju bem

II. Corps [General von Sartmann], das um 4 Uhr früh aus Raucourt aufgebrochen, über Cheberh nach Frénois und Badelincourt marichiet war und feine Artillerie-Reserve auf den Soben zwischen beiden Orten aufgestellt hatte. Diese eröffnete gegen 9 11hr bas Feuer theils auf die Festung, beren Beichute etwa eine viertel Meile [2500 Schritt] entferut, recht sicher trafen, theils auf einige am Nordwestrand von Torch aufgefahrene Feldgeschüte und beren Bededung von Rusvolt und Reiterei; die baierischen Batterien waren auf ihrem rechten [öftlichen] Flügel burch ein Salb-Bataillon des VI. Regiments, auf ihrem linken [westlichen] Flügel durch das II. Chevaurlegers-Regiment gebedt. Um 10 Uhr gingen zwei diefer Batterien auf Befehl des Rronpringen gen Norden von Frenois auf den Soben gegen Billette vor, nordlich des Schlofparts von Bellevue [bas ift der Part und die Sohe, von denen in der Rolge die Rede sein wird: etwas weiter füdlich liegt die verbaricadirte Chauffee, die nach Betit Torch, dem Bahnhof und nach den

borfpringenden Bastionen von Torch führt und auf der am Nachmittag die V. Jäger vorbrachen, die ich in ihrem Angriff bealeitete. Die beiden Batterien beschoffen auch fpater die zwischen Kloing und Illy aufgefahrene Keldartillerie der Frangosen, die gegen Besten und Norden gegen die Breußen feuerte, in Klanke und Ruden, mahrend die nach Suden von Badelincourt vorgeichobenen, verftartten Geschütze der Baiern zwei frangöfische Batterien nördlich von Balan durch ein sehr wirtsames Klankenfeuer zum Abfahren zwangen. Um 10 Uhr ward Badelincourt auf Befehl des Ronias jur Bertheidigung gegen einen Borftoß eingerichtet, die Straße von Seban her verbaricadirt: baierische Jager und frangofische Trailleure plankelten über die Maas hinüber. Das V. Jägerbataillon und das 3. Bataillon des V. Regiments gingen von Frenois auf ber großen Strafe nach Seban vor: Die Jager besetten [fvater] ben Bahnhof bei Torcy, auch diese Straße nach Frenois ward von den Baiern verbaricadirt, wie umgekehrt der öftliche Theil der Straße durch eine französische Baricade gesperrt war; die V. Jäger näherten sich aber [später] den Festungswerken von Torch schon so start, daß sie die Bedienung der mit Kartätschen seuernden Festungsgeschüße niederschießen konnten. Die Baiern jenseit der Maas hatten um 11 Uhr Bazeilles vollständig von französischen Truppen gesäubert, bald darauf auch Balan, aber erst um  $12^{1}/_{2}$  Uhr wurden diese auch aus dem hartnädig vertheidigten Schlospark bei Balan verdrängt.

Das sind die Dinge, die ich hier von 9 bis gegen 11 Uhr bei den Baiern erlebte, freilich damals ohne ihren Zusammenhang und auch ohne die Bedeutung der einzelnen Bewegungen durchschauen zu können.)

Es machte mir besonderen Eindruck, zum ersten Mal die Feinde, die ich Wochen lang immer nur als Gefangene gesehen, nun mit Kanonen, Mitrailleusen und Chassepots, alle drei Waffengattungen, in nächster Rähe in voller, drohender Thätigkeit vor mir zu schauen.

Deutlich erinnere ich mich noch eines links von der Borftadt gelegenen, mit bebuichten Garten geschmudten Dorfest), in welchem die Frangosen in dichten, bunt gligernden Maffen bin und ber wogten und in welchen fie beharrlich und, wie es lange schien, unvertreiblich fich eingeniftet hatten, obwohl bald mehrere Saufer in hellen Flammen ftanden. Ja, einmal ballten fie fich in dichten Colonnen fogar bor diesem Dorf: -, eine Batterie fuhr im Trabe fühn in's freie Feld, proste ab und begann ein fehr lebhaft unterhaltenes Feuer auf uns; aber bas mahrte nicht lang: beutlich tonnte ich fogar mit freiem Auge, bann mit meinem "Felbstecher" (b. h. einem alten Münchener Opernglafe!) bald eine Reihe ihrer Pferde und Gefchirre fallen sehen: plöglich packte sie auf, ließ liegen, was lag und jagte in das schützende Dorf zurnd; danach verschwanden auch die vor den Gehöften aufmarschirten Colonnen, und bald fah ich fie über eine helle, breite

<sup>1)</sup> Bar es Betit Torcy?

Chaussee den Rückzug nach den Thoren der Festung antreten: anfangs noch laugsam und in guter Ordnung, aber plößlich gerieth die bisher ruhige Bewegung und feste Gliederung der marschirenden Colonnen in die Verwirrung eines aufgestörten Ameisenhausens: die Batterien zu meiner Rechten hatten diese dichten Massen auf der weit sichtbaren, ungedeckten Chaussee nun zu ihrem Zielpunct ausersehen, und unsehlend traf Granate auf Granate, nachdem der dritte Schuß die Entsernung festgestellt, in die bunten Hausen: sie entscharten die Weichenden zu wilder Flucht.

So wogte bie Erfüllung meiner Träume von Schlacht und Heldenschaft rings um mich! Und in welcher Vollendung! Auf dem Boden des Erbfeinds, in sieghafter Abwehr freveln Angrisse, von den vereinten Rriegern aller deutschen Stämme, mit dem nunmehr unentreißbaren Ziele der Herstellung des deutschen States: benn wahrlich und wahrhaftig: während des rollenden Krachens der Kanonen, das

manchmal den Athem stocken machte, drängte sich mir aus tiefster Brust die Empfindung auf: "So ist's richt! Das sind die Salven, die das neue deutsche Reich begrüßen 1)!"

Ich ging nun ganz hart an die feuernden baicnichen Geschüße und zwar an das äußerste rechte der
nächsten Batterie: ich legte meine Hand auf die Lasette
des seuernden Rohres. Da — ich stand noch nicht
eine Minute in der Batterie — schwirrte etwas
sousend durch die Luft über unsere Köpfe hin und
schlug etwa sechs Schritt hinter dem Geschüße,
zwischen der Reihe der Kanonen und den abgepropten
Gespannen, mit Schmettern und Bohren in die Erde,
Staub, Steine und Erdschollen umherschleudernd: ich
war über und über mit Erde bedeckt. Ein Artillerieofsicier nahm den Bargang wahr und befahl, Stücke

<sup>1)</sup> Damals tamen mir die Berfe:

Es fracht aus taufend generichlunden,

Die Erde bebt in ihren Grunden.

Es jauchzt mein Berg. - Bie groß! Bie hehr!

Best ftirb! - Du lebft nicht Bleiches mehr.

bes Geschosses zu suchen; ich hob eines, noch fast heiß, auf und reichte es ihm; es war eine Bleiverschalung mit Bügen; der Officier erklärte, er habe anfangs besorgt, diese Percussionsgranaten kämen aus Mißverständniß aus deutschen Geschüßen an unsere Adresse, da ja die französische Feldartillerie nur Granaten mit Zeitzundern führe, aber er sehe, daß das wohl ein Geschöß der Festungsgeschüße von Sedan sei.

"Dann wird es fauber hier oben!" lachte er. "Die Entfernungen muffen fie verteufelt gut hier kennen:
— das ift offenbar ihr Uebungsplat für die Sedaner Festungsartillerie!"

Und in der That, sie zielten gut diesmal, die französischen Artilleristen, besser, sagte der Major(?), als gewöhnlich; er hatte noch nicht ausgesprochen, als es wieder trachend dicht neben uns einschlug und die Spipe einer jungen Tanne, unter der wir standen, abgespellt meine Schulter spürbar streifend, neben mich siel. Im selben Augenblicke warfen sich die Mannschaften zu meiner Linken platt auf die Erde und mit starker Deto-

nation zersprang ein brittes Beschoß, bas einige Pferde und zwei Mann (?) tödtete und mehrere Leute und Pferde verwundete. Einige der Verwundeten half ich felbst zurndgeleiten. Das Feuer ber Seftung ward jest fehr heftig. Kaft jede Minute platte eine Granate über uns. Es entstand eine lebhafte Bewegung um mich her: der Artillerie=Major (?) befahl eine veränderte Aufstellung der Batterie, neue Geschütze fuhren auf, und mahrend ich Mühe hatte, mich den Radern der Ranonen zu entziehen, mare ich beinahe unter die Sufe der Pferde bairischer Chevauglegers gerathen, die ebenfalls ihre Stellung (als Artilleriededung) wechseln mußten, da die Festungsgeschoffe genau unter ihnen einschlugen: ich hatte ihr Ansprengen in scharfem Trabe gar nicht gehört, so furchtbar war jest — etwa gegen 10 Uhr — der Donner der unaufhörlich rollenden Ranonenschläge, das Gepraffel des Rleingewehrfeuers und das ferne Raffeln der Mitrailleufen (wohl in Balan) geworden.

Run bewunderte ich die gewaltige Tragweite der Dahn, Erinnerungen. IV. 31

Chassepots: nicht nur Artilleristen und Chevauxlegers hier, sogar, wie ich später ersuhr, auch Trainsoldaten auf der Straße nach Chehern, dicht neben unseren Wagen, — und Chevauxlegers, die noch zehn Misnuten hinter den Wagen in einer Hügelspalte hielten, fast eine Stunde hinter der vordersten Linie, die ich zu Fuß erreicht hatte, wurden durch Gewehrschüsse von den vor Sedan stehenden Colonnen getroffen.

Eine Biertelstunde oberhalb der Baiern-Batterie hielt eine starke Gruppe deutscher Officiere in glanzenden Uniformen: es war, wie ich vernahm, König Wilhelm, Moltke, Bismarck und der Stab des Königs.

Lange stand ich hier: der Knall der hart neben mir feuernden Kanonen betäubte fast mein Ohr; unaufhörlich rollte und grollte es auf allen Höhen, blitte es aus allen Wäldern, trachte es aus der Stadt und der Festung; das eigenthümliche Sausen der ununterbrochen durch die Luft schwirrenden Grasnaten wurde fast nicht mehr unterschieden: es war, wie wenn sich in engem Gebirgstessel, etwa von

Kreuth oder Walchensee, zwei entgegenstehende Gewitter verfangen haben und der Donner bald in dumpfem Rollen, bald in hellen scharfen Schlägen schalt und an den Bergen widerhallt.

Einstweilen hatte in den Morgenstunden der Oberbefehl bei den Franzosen zweimal gewechselt: schon um 6 Uhr mar Mac Mahon bei Moncelle durch einen Granatsplitter an der Sufte verwundet worden: er übertrug den Oberbefehl, mit Uebergehung von alteren Corpsführern, Wimpffen und Douay, dem General Ducrot: diefer, erft am Abend vorher von Carignan her eingetroffen, mußte nicht, daß die Preugen ichon über Doncherh hinaus gelangt waren und den Weg nach Mezières sperrten: er hielt den Rudzug auf Mezieres für völlig gesichert und befahl zu diesem 3wed die Bersammlung aller Truppen da oben im Norden bei Illy. Als aber General Wimpffen dies erfuhr, der die Unmöglichkeit des Rudzuges nach Mezieres fannte und vielmehr "bic Baiern in die Maas werfen, die Sachsen über den Saufen rennen und fich fo den Beg nach 31\*

Sud-Often über Carignan ju Bazaine bahnen wollte", jog er bas bisber jurud gehaltene Schreiben bes Rriegsministers hervor, das ihn für den Kall der Berhinderung Mac Mahone zu deffen Nachfolger im Dberbefehl ernannte: sofort fügte fich felbstverftandlich Ducrot. Bimpffen ertheilte Gegenbefehl und gebot, mit aller Macht die Baiern aus Bazeilles, die Sachsen aus Moncelle zu vertreiben. Dies führte zu den heftigen Angriffen der Franzosen, die ich von 9-101/2 Uhr hörte und fah. Denn nun tauchte grell ein mir neues Betofe auf, ein unangenehmes, schnarrendes Anattern: es find die Mitrailleusen! Dort auf dem linken frangösischen Flügel, bei Balan und Bazeilles, scheint es besonders beiß herzugeben: unablässig raffelt der fatale Ton dieser "Schlacht-Ratschen", wie sie meine Altbaiern vortrefflich getauft. Ich glaube, es ist das unwillfürliche Grauen bor dem maschinenmäßigen, drehorgelhaften Niederschmettern anfturmender Belden, was das Geräusch so widerlich macht. Das übrigens gegen Infanterie, die ungebedt eine bestimmte Strede passüren muß, in der Rahe die Wirkung dieser Baffe verderblich ist, sollte man nicht mehr bestreiten. Freilich scheint der Streuungstreis gering: ich sah selbst einen Officier, dessen Sand und Arm von fünf solcher Geschosse auf einmal getroffen wurde.

Allmälig wurde es aber nun ruhiger auf unserer Seite; gegen die baierischen Batterien sielen nur noch wenige Schüsse mehr. Das Geschützseuer der Festung richtete sich jetzt mehr gegen die im Thalgrunde rechts bei Bazeilles vorgehende Infanterie, nur einzelne Granaten kamen noch in langen Zwischenräumen auf unsere Batterie. Der Reiz hoher Gefahr und die Aussicht, unmittelbar in der Gefahr Hilfe leisten zu können, war hier verschwunden.

Ich verließ daher diese Stelle und stieg (oder glitt und rutschte vielmehr) die stellen Hügel hinunter am Saum eines Bäldchens gegen einzelne Häuser — ich weiß nicht mehr, welches Dorfes — hinter benen baierische Jäger lagen, das Zeichen zum Angriff auf Torch, die Vorstadt von Sedan, erwartend.

Ich überschritt die breite Landstraße, die sich von Donchern gegen die Festung hinzieht; ihre Bäume waren von Granaten, die sich hier oft gekreuzt haben mochten, übel zerzaust: einzelne an dieser Straße liegende Häuser waren von den Jägern stark verrammelt, ein Hofthor baricadirt, die Brücke über ein Gewässer abgebrochen, sür den Fall, daß die Feinde sich hier nach Süden einen Ausweg bahnen wollten: — eine Gesahr, die uns eine Beit lang, wie sich später ergeben wird, viel näher stand, als wir dachten. Mit Mühe gelangte ich an einem Park entlang über die Verhaue und über das Wasser.

Ich ging und lief nun, so weit ich gelangen konnte, gen Norden (wohl eine ganze Zeit-Stunde), in die Art Halbinsel hinein, welche die Maas zwischen Sedan und Donchery bildet, über vorgeschobene baierische Seschüße (bei Billette) hinaus auf der breiten Straße, die meist hart an der Maas hin von Glaire gen Iges führt: ich gelangte gerade gegenüber Floing, das auf dem rechten User liegt, auf dem linken noch weiter nördlich bis in die Nähe eines großen Dorses mit weißen Häusern, vermuthlich Iges.

Da erregten - es war etwa 2 Uhr - gerade mir gegenüber, jenseit der Maas, neue Signale und Bewegungen die Aufmerksamkeit; das preußische Jagerhorn blies das Zeichen zum Avanciren, und noch weiter in der Ferne fprengte plöglich Cavallerie in wilder Attaque einen Bugel herab. Gin preußischer Officier belehrte mich, es feien frangofische Curaffiere: ben Beguer, preußische Infanterie, konnte ich gar nicht sehen: wohl aber vernahm ich das lebhafte Schnellfeuer ihrer Abwehr: und fiehe, plöglich jagte die Wolke Reiterei gurud, rafcher noch als fie herangekommen. Diefer prachtvolle Unblick wiederholte sich etwa dreimal in immer erneutem Unsprengen der Reitermaffen weit über eine Biertelftunde. Einmal glanzte Alles blendendweiß: es waren zwei durchmeg mit Schimmeln ausgerüftete Curaffierschmadronen; am Tage darauf follten wir feben, "was Arbeit" unsere Leute unter diesen Reitern gemacht hatten 1).

<sup>1) 3</sup>ch tann mir nicht verfagen, die meisterhafte Darstellung diefes helbenmuthigen Angriffs in Moltte's Worten S. 94 anzufügen. "Bon zwei Seiten bedrängt und mit Granaten

überschüttet, erlahmt endlich der Widerstand der Division Liebert auf ben Soben nordlich bon Cafal in ihrer Widerstandsfraft und ba ihre Referben andernoris abberufen maren, marf fich nun auch bier wieder (wie icon um 9 Uhr der General Marquis de Gallifet mit feinen drei Regimentern Chaffeurs d'Afrique und zwei Lancier-Schwadronen der Divifion Ameil ohne Erfolg die preußischen Batterien bei Floing und das 87. Infanterieregiment angegriffen hatte) die frangofische Cavallerie opferwillig in ben Rampf. Dit fünf leichten, zwei Lancier=Regi= mentern (und einigen Curaffierschwadronen, Generalftabswert S. 1239) eilt von Bois de Garenne ber General Marguéritte jur Silfe berbei. Als berfelbe gleich anfangs, ichmer getroffen. fällt, übernimmt General Gallifet Die Leitung. Der Angriff führt über eine zumeift ungunftige Bobengestaltung und vor ber eigentlichen Attaque gebt im heftigen Rlankenfeuer ber preußischen Batterien fruh ichon die innere Geschloffenbeit ver-Mit gelichteten Reiben, aber mit voller Entschiedenheit fturmen die Schwadronen einzeln an die jum Theil gedect licgende, jum Theil in Schwarmen und Anqueln an den Abbangen freiftebenbe, 43. Infanterie-Brigade und gegen die von Kleigneur anrudenden Berftartungen beran. Die vorderfte Linie ber erfteren wird an mehreren Buntten burchbrochen, aus Cafal bringen tubne Reiter zwifchen acht mit Rartatichen gegen fie feuernde Geschüte ein, aber die rudwarts ftebenden Compagnien hemmen den weiteren Lauf. Curaffiere brechen aus Gaulier bervor, attaquieren im Ruden bes Gegners, ftogen aber in der Maas-Chene auf preußische Sufaren und fprengen nördlich weiter. Andere Abtheilungen gelangen burch bie Infanterie bis an den Enquaß von St. Albert, mo fie von den dort beboudirenden Bataillonen empfangen werden, oder bringen in Kloing ein und fallen den Jagern Rro. 5 jum Opfer, welche nach vorwärts und rudwärts Front zu machen haben.

Angriff der Franzofen wiederholt sich in den verschiedenen Tressen, und eine halbe Stunde dauert das heftige Getümmel, aber mit immer mehr abnehmendem Ersolg. Das auf kurze Entsternung sicher abgegebene Feuer der Infanterie bedeckt das ganze Feld mit verwundeten und todten Reitern. Biele sind in die Steinbrüche oder die steilen Abhänge hinabgestürzt, wenige mögen die Maas durchschwommen haben, und kaum mehr als die Hälfte der Lapseren gelangt in den Schutz des Waldes zurück.

Auch diese großen Opfer ruhmvollen Kampfes der franzöfischen Cavallerie vermochten das Schidsal des Tages nicht mehr zu wenden. Die preußische Insanterie seste nun sogleich den Angriff gegen die Division Liebert fort. Ihr Bordringen zog ihnen große Verluste zu, so z. B. wurden alle drei Bataillone des Regiments Aro. 6 durch Lieutenants geführt. Aber nachdem Casal erstürmt, zogen auch hier nach lebhastem Widerstande die Franzosen sich um 3 Uhr nach ihrem letzten Zusluchtsort, dem Balde von Garenne, zurüch."

Das war es, was ich schauen burfte!

Sehr schön sagt auch bas Generalstabswert S. 1243: Obgleich somit dem Stoße dieser tapferen Reiterscharen ein Erfolg versagt blieb, . . . . blickt die französische Armee doch mit gerechtem Stolze nach den Gesilden von Floing und Casal, auf welchem ihre Cavallerie am Tage von Sedan in ruhmvoller Beise dem siegreichen Gegner erlag."

Außer Marguéritte sielen dabei noch zwei Reitergenerale; über den verwundet gefangenen General de Salignac Fénelon, der von unserer Colonne aufgenommen und gepstegt wurde, s. i. unten. — Die furchtbaren Zustände, die gegen Ende der Schlacht in jenem von Granaten-Pagel überschütteten Walde von Garenne geherrscht haben müssen, konnte ich aus dem am andern Morgen noch Borgefundenen ermessen. Bosa, der erst zwanzig

Sahre später hinkam, hat auch hierin gute Gewährsmänner gebabt: seine Schilberung, ist wahrheitgetreu, nicht übertrieben, und ergreifend. Und während ich dies schreibe, 6. Juni 1894, wird jener ausgezeichnete Führer Galliset von den Pariser Civil-Pelden im Schlafrod angeschrieen, blos weil er gesagt haben soll, die maßlosen Rüstungen Frankreichs gegen Deutschland seien schwer zu tragen und überstüfsig. Das ist — oft! — der Dank der Bölker — wie der Fürsten — gegenüber ihren besten Männern!

## XX.

Das Gefecht entbrannte nun (etwa um 3 11hr) lebhaft im Nordwesten von Sedan 1); sehr steil vom Thalgrund gegen Nordosten aufsteigend erhob sich hier ein nackter Hügel — nur zwei einsame Pappeln und eine niedere Hütte daneben unterbrachen die sahle Linie, rechts (westlich) davon ein gelblicher Steinbruch — auf dessen Spise zuerst ein Wäldchen, dann abermals eine breite Zwischensläche, eine Landstraße, wie es schien, dann aber ein dichter Tannenwald und ein hochummauertes Dorf sichtbar wurde. Beide Gehölze und das Dorf sah ich dicht besetzt von den Feinden, deren rothe Hosen oft auch vor dem Saume des Wäldchens sich zeigten.

<sup>1)</sup> Es war der heiße Rampf um Floing und Illy.

Tief unten in der Thalsohle aber standen die Preußen; sie sollten im Stirnangriff diese Höhen nehmen, auf denen sich, wie ich am nächsten Tage fand, die Franzosen in drei bis vier Schützengraben "en étage" eingenistet hatten.

Deutlich sah ich am Tuße des Hügels die dunkeln Reihen sich sammeln, dann in bestimmter Gliederung theilen, und nun ging es rasch, unter heftigem Schießen, den nackten Abhang hinauf; aber, o weh! wie bedeckt sich plöglich die kahle Fläche mit dunkeln, blauen Körpern, auch größern, weißen und braunen; es sind Todte und Verwundete in großer Jahl, auch Pferde der Officiere; die Bewegung stockt, die dunkeln Reihen gehen zurück und — welche Spannung, welche Aufregung! — aus dem ersten Wäldchen brechen in Masse, im Lausschritt, die Franzosen verfolgend nach!):

<sup>1)</sup> Das waren wohl die einzelnen Compagnien der Regimenter Rro. 83, 86, 95, die vorübergehend durch die Borstöße der Franzosen wieder bis an den Huß des Berges südlich von Floing zurückgeworfen wurden. Generalstabswerk S. 1238 f., vgl. dort auch über die Umgehung durch Artillerie. 3ch stand jeht (12 bis 3 Uhr) hart an der Maas, etwa gegenüber Floing.

jedoch nicht weit: starkes, rollendes Gewehrfeuer hemmt sie; genau sehe ich jest auch rothe Flecken auf dem Biesenhang liegen; es sind die rothen Hosen der gefallenen Feinde.

Da eilen von der linken Seite, von Besten, dichte, schwere Maffen por, viele Pferde dabei, etwa auf die Mitte des Sügels: es ift eine preußische Batterie: fast ungebedt fährt sie neben ben einsamen Pappeln und der Sütte auf. Da horch! was knattert aus dem Baldchen herüber? Das ist wieder der fatale Durch Mitrailleusen - Feuer foll die Batterie vertrieben werden: aber sie weicht nicht vom Rleck: wohl über eine halbe Stunde halt fie dort und übericuttet — so entnehme ich den darüber schwebenden Rauchwolken — das erfte Baldchen mit Granaten; endlich sehe ich genau die rothen Hosen aus dem Baldchen heraus den Sügel aufwarts laufen, eiligst laufen, ohne daß ich noch einen abermaligen Angriff der Preußen mahrgenommen hatte: fie fliehen in Scharen über den leeren 3wischenraum und in das obere große Tannengehölz (von Garenne): am andern Morgen faben wir, welch' furchtbare Berftorung jene Batterie in dem Baldchen an Baumen und an - Frangofen ange-Diefe schmetternben Granaten hatten richtet hatte. ben Reind gur Raumung ber erften Stellung gezwungen: schleunig fuhr nun die Batterie felbst in bas fleinere Baldchen, jugleich mit ihr brangen die dunkeln Massen des preußischen Kusvolks in das Buschwerk. Nun aber wiederholte sich derfelbe Vorgang in gesteigertem Mag: jest mußten die Deutschen, völlig ungedeckt, von dem Baldchen aus den freien Zwischenraum gurndlegen und oben ben Tannenforft und bas feste Dorf (Ilh mit seinem Calvaire) nehmen. Mit welchen Mitteln dies gelang, zeigte uns der nachfte Morgen. Eine geschickte Umgehung faßte die Schütengraben des Feindes von der offenen linken Flanke: und die Granaten hatten furchtbar vorgearbeitet: haufenweise fanden wir (am 2. September) die Frangofen in dem Steinbruch, in den Schützengraben felbit, auf dem dahinter liegenden Plateau, in den hochum-

mauerten Gärten der Dörfer Kloing und Ilh bingestreckt und in dem Balde von Garenne, deffen starke Stämme von den Granaten bald gefnickt, bald ihrer didften Aefte beraubt, wie mit geschlagen und mit beniegt, dastanden. Aber ebe die Umgehungscolonne die offene Landstraße passirt hatte, mußte sie ein morderisches Feuer aushalten: eine ganze Reihe von Mitrailleusen mar hier aufgepflangt, die einmal ohne Unterbrechung auch nur einer Secunde über drei volle Minuten fortknatterten. Ich weiß das deßhalb so bestimmt, weil ich bei dem furcht= baren Beklapper, im Bedanken an die braven Stürmenden durchfröstelt, meinen Nachbar, einen blutjungen preußischen Lieutenant, anblident, benselben ebenfalls tief erschüttert erbleichen fah, nun meine Uhr zog, und von da an noch volle drei Minuten das Geraffel beobachtete. Mir graute: — nicht für mich. Gegen hundert Patronenkisten fanden wir am andern Tag an dieser Stelle.

Da plöglich war Alles still: auch das Gewehrfeuer

der Preußen, auch die Batterien schwiegen; die Franzosen hatten sich hier, wie wir später erfuhren, in großen Massen gefangen gegeben, als sie die Umgehung vollzogen sahen.

Dagegen ward es jest wieder im Centrum und in der Ferne am äußersten linken Flügel der Feinde, bei Balan und Bazeilles, lebendig. Im Centrum wurden die Baiern, in die ersten Häuser eines Dorfes (welches?) eingedrungen, ebenfalls von äußerst heftigem, aber sehr kurzem Mitrailleusenseuer empfangen; in dem Rücken der Franzosen aber, bei Givonne, auf der Straße von Sedan nach Bouillon, d. h. nach der belgischen Grenze, hatte die 4. Cavalleriedivision die Berbindung mit dem Gardecorps erreicht: und nun donnerten die deutschen Kanonen auch von Norden her gegen die von allen Seiten umzingelten Feinde: der Ring war ehern geschlossen, es war gegen 4 Uhr.

Die baierischen Batterien, die vor Billette und Badelincourt standen, deßgleichen die rechts von der Straße nach Chehern, bei denen ich vor Mittag gestanden, richteten, ihre Stellung etwas vorschiebend, ihr Feuer nun gegen die Stadt Sedan, um durch Brand und Verwirrung, in den von der geschlagenen Armee zum Erdrücken voll gestopften Straßen die Uebergabe zu erzwingen.

Ich kehrte nun wieder nach Süd-Often zu auf den Höhenrand zwischen Torch und Bazeilles zurück, wohin mich furchtbares Gewehrseuer lockte (es war der lette Durchbruchversuch der Franzosen gegen die Baiern). Bisher war ich, abgesehen von den par Dupend Granaten des Vormittags aus den Festungszeschüpen, in gar keine richtige Gesahr gekommen: theils durch die künstliche Ueberschwemmung der Maas ausgehalten, theils durch die Feldgensdarmen und einzelne Posten wegen meiner Civilkleidung, trop des rothen Areuzes, an mehreren Punkten zurückgewiesen, wo ich unmittelbar "hinein" hätte gelangen können, hatte ich alles nur in demüthigender Ferne und Sicherheit mit ansehen müssen.

So zog es mich wieder nach der Richtung, wo Dahn, Erinnerungen. IV. 32

ich sogleich am weitesten hatte vordringen können, wo ich unter meinen baierischen Landsleuten eher bekannte Ofsiciere zu sinden hosste und wo überdem gerade jetzt ein Mitrailleusen- und Gewehrseuer von solcher Heftigkeit entbrannte, wie ich es den ganzen Tag nicht vernommen hatte. Ich rannte darauf zu, so rasch ich konnte. Athemlos kam ich an. Endlich! Da war's! Und zwar in nächster Rähe! Unmittelbar zu meinen Füßen! Es war baierisches Fußvolk, das in einem kleinen, von einem Bach mehrsach durchschnittenen Park 1), in welchem es die Brücken theils abgebrochen, theils verbaricadirt, bisher heftige Borstöße und Durchbruchversuche der Franzosen nur abgewehrt hatte, nunmehr angreisend vorging, nachdem es eben wieder einen solchen Anfall zurückgeschlagen.

Das Tägerhorn blies zum Sammeln und zum Borgehen. Aus allen Gebüschen und Gräben, hinter den Bäumen hervor, kamen die blauen Gestalten,

<sup>1)</sup> Bu Schloß Bellevue gehörig? Die Baiern waren das V. Sägerbataillon, das zu Freyfing (oder Landshut?) stand.

einzeln und in kleinen Trupps von 4-5 Mann, und ichloffen fich nun in dichte Gruppen, in der Richtung der Landstraße, die, links von dem Part, nordostlich gerade gegen Sedan, gerade gegen ein Borwerf diefer Reftung amischen Balan (?) und (wie ich später erfuhr) Torch führte. Auf dieser Straße erhob fich in ziemlicher Entfernung ein Bezimmer, das ich bon Beitem nicht deutlich erkennen konnte und für ein Bollhaus oder dergleichen hielt, obwohl ich staunte, daß ein folches Gebaude die Straße fperre. ich zögerte nicht länger: unten zu meinen Rugen ballte fich's offenbar zu einem Angriff zusammen und ich wollte dabei fein: - um jeden Preis! Es ging ziemlich steil und weglos wohl siebzig Schuh abwarts: Sandrutschen, trodene, glatte Biesen, Riesflächen —: ich weiß nicht, wie ich hinunterkam, laufend, rutschend, springend -: ba war ich unten: mit einem Sprung über einen maffergefüllten Graben stand ich auf der Strage am Ausgang des Partes mitten unter ben bairischen Jagern.

"Halt, wohin?" rief mich ein Unterofficier an, die Hand auf die Schulter des plöglich auftauchenden Civilisten legend: "Franzos?" fragte er. — "Nein, ich bin ein guter Deutscher: ein Baier noch dazu, aus Würzburg!" und ich wies ihm meine vom Kürsten Putbus und Grafen Pleß unterschriebene Vollmacht.

"Ia, was wollen's denn da, Herr Doctor?" — "Mit will ich!"

"Da is nig für Sie! Da sind keine Verwunbeten!"

"Werden bald welche da sein! Ich geh' mit!"

"Rein, ich darf Sie nicht weiter vorlaffen! Gehen's jurud!"

"Bo ist Ihr nächster Officier?" rief ich laut.

"Ja, Herr Professor, was wollen denn Sie da?" scholl es an meiner Seite, und ein Officier, wenn ich nicht irre, ein Oberlieutenant (oder Hauptmann: Kolmann? Kohlermann? Kollmann?) der Jäger kam auf mich zu. Es war ein entsernter Bekannter noch von München her: Sahre lang hatte ich ihn nicht mehr gesehen.

"Bas ich will? das sehen Sie!" sagte ich, auf mein rothes Rreuz deutend. "Aber hinein will ich!"

"Da kommen Sie grade recht! Gehen Sie nur gleich mit. Aber nehmen Sie ein Gewehr: oder haben Sie einen Revolver? Es kann nicht schaden 1). Da liegen Gewehre. Gleich wird zum Stürmen geblasen. Da, die Baricade nehmen wir —: sehen Sie? auf der Straße."

Ich sah nicht so weit. Ich nahm eines der von Berwundeten abgelegten Gewehre und ein junger Lieutenant (er nannte seinen Namen: Serter? Sertori? Sartori?) stedte mir aus einer Patrontasche eine Hand voll Patronen zu. Da traf mein Blick auf die Binde mit dem rothen Areuz an meinem linken Arm; bei aller Aufregung siel mir doch noch so viel "Ariegserecht" bei, — ich hatte es ja so schön geschrieben! —

<sup>1)</sup> Die Franzosen achteten das rothe Kreuz auch oft außer Gefechts wenig, geschweige mitten im Kampf.

daß sich mit meinem Vorhaben, mit dem Gewehr in meiner Rechten dies Zeichen übel reime: ich riß es rasch herunter und steckte es in die Brusttasche; hätten übrigens die Franzosen den Civilisten mit dem Gewehr in der Hand unter den stürmenden Jägern gestangen, würden sie ihn ohne Frage erschossen haben: und zwar von Nechtswegen!

Im selben Augenblide ward zum Borgeben geblasen und die ganze Sägertruppe stürmte, kleine Häuflein voraus, in dichten Massen, Compagnien und halben Compagnien, aus dem deckenden Park im Laufschritt auf die Straße. Ich sprang an die linke Seite des Officiers, der, einen Hornisten unmittelbar hinter sich, seinen Leuten mit geschwungenem Säbel voran eilte. Es war eine ziemliche Strecke von dem Ausgang, von den äußersten Bäumen und Büschen des Parkes, bis an die Baricade, die, etwa 10—12 Fuß hoch, aus allerlei Gezimmer: Gartengeräth, Bänken, Brettern, Jalousieläden erzichtet war und die ganze Breite der Straße sperrte.

Mus den Deffnungen der Baricade und aus einem, wie fich später herausstellte, hinter berfelben angebrachten, und von fogenannten Boden getragenen, etwa 6 Fuß hohen Bretter-Gestell, so wie aus den Graben ber Strafe links und rechts zur Seite ber Baricade erhielten wir, völlig ungededt vorgebend, ein ziemlich unterhaltenes Schnellfeuer: ich konnte drei Salven unterscheiben: bann folgten einzelne rafche, fnatternde Schuffe: ich hörte, zumal an meiner linken Seite, wo fich neben dem Graben an der Baricade niederes Gebusch erhob, einigemal ein seltsam sausendes Schwirren, bas ich, schwächer, ferner, auch schon während des Vormittags manchmal vernommen hatte: es waren Chaffepotkugeln. Die Jager schoffen fast gar nicht, sondern liefen mit lautem hurrah auf die Baricade los: ein par fah ich neben mir und hinter mir wanten, auch den Hornisten zu meiner Rechten. Franzosen bemerkte ich wenige: nur aus dem Graben zur Linken der Barricade (von mir aus) fah ich einzelne Beftalten mit rothen Sofen aufspringen.

Sehr viel rafcher als ich dies geschrieben, maren wir hart an die Baricade gefommen: je naber wir famen, defto ichmacher wurde das Reuer: und als ich hinter dem Officier und neben dem Hornisten boch maren zur Rechten ichon einige Sager bor uns an derfelben angelangt - die Bretterwand erreichte, war sie verlaffen: nur im Graben links von uns fab ich zwei oder drei frangofische Infanteristen liegen. ich weiß nicht, ob verwundete oder todte. Ich stieg ichnell hinauf, gelangte aber viel ichneller jenseits binunter, als ich erwartet: benn ein Gartenftuhl, auf ben ich trat, gab nach und ich fiel mehr hinab als ich kletterte. hinter der Baricade und auf dem ermahnten Geftell lag eine Maffe von Monturftucken, Räppis, Tornister, deren Inhalt, weitverstreute Rochgeschirre, Epaulettes, auch einige Gewehre und fehr viele Chaffepotpatronen. Frangosen maren nicht zu feben: in den Saufern der Borftadt, rechts von der hier sich verengenden Strafe, mochten sie verschwunden sein oder in den Graben und Boschungen des Borwerks, das uns unmittelbar und unheimlich brohend entgegen ragte: rings tiefe Stille: aber faum waren 12—20 der Jäger nordöstlich hinter der Baricade um uns versammelt, nach allen Seiten umsspähend, als plöglich von den Bällen der Schanze und, wie ich glaube, auch aus den zum Theil brennenden Häusern zur Rechten, rasch nach einander drei trachende Salven sielen und darauf wieder in lebhaftester Folge Einzelschüsse.

Das Feuer war jest unvergleichlich lebhafter als bei dem Angriff auf die Baricade: Blis und Dampf ging auf von der Schanze: mehrere Jäger wurden getroffen. Der junge Lieutenant ein par Schritte rechts von mir stürzte zu Boden: ich sah ihn nachher nicht wieder.

"Da können wir nicht bleiben!" rief der Officier, "Deckung! Deckung! In die Gräben!" — "Gehen wir hinter die Bretter?" fragte ein Jäger. — "Nein, zurück gehen wir nicht mehr. Eher vorwärts dort, in die Häuser rechts. Die sollten wir ohnedies haben! Es sind gar keine Franzosen drin."

Darin zwar irrte der Brave. Denn als wir nun die sich versungende und hie und da von steinernen Gartenmauern eingefaßte Straße vorwärts liefen 1) auf die Häuser zu, erhielten wir, außer den über uns plahenden, recht häusigen Granaten der Festung, aus den Fenstern jener Häuser ein sehr starkes, aber diesmal nicht in Salven abgegebenes Gewehrseuer: ich sah die einzelnen, uns geltenden, uns treffenden Schüsse aufbligen, ich frohlockte! Endlich war ich "drin".

Da plöglich erhielt ich einen so ftarken, überwältigenden Schlag an den linken Oberarm, daß ich zusammenbrach und nach der linken Seite in den Straßengraben fiel.

<sup>1)</sup> Bahrend des Borgehens an den brennenden Säufern vorbei, famen mir — bei turzem Halt — diese Berse:

Roch einmal hier, wo regnet Ringsum Verderben roth, — Wo Grau'n und Sterbensnoth In Flammen um mich loht, — Roch einmal fei gesegnet In Leben mir und Lod.

Ich sah noch, daß ich auf etwas Rothes stürzte: ich glaubte fest, es sei nun zu Ende. — — Und es war mir recht so. — —

Es vergingen wohl einige Secunden, bis ich die volle Besinnung wieder fand: ich sprang auf und sah, daß ich auf einen todten Franzosen gefallen war, der, die Sände unter dem Ropf, auf dem Rücken lag, sein Gewehr zerbrochen neben ihm. Rasch stieg ich — mein Gewehr hatte ich nicht aus der Faust gelassen — aus dem Graben.

"Fehlt mas, herr Professor?" fragte besorgt ber Officier. "Sind Sie getroffen?"

Es war nur ein matter Granatsplitter. Ich spürte wenig Schmerz. Erst am Abend und in der Nacht schwoll der Arm an. Es war lediglich eine Quetschung: noch jest aber spür' ich manchmal "den Treff": die getroffene Stelle schmerzt zuweilen, zumal, so bilde ich mir ein, wann das Wetter umzuschlagen beginnt.

Ich hatte erreicht, was ich gesucht, die außerste Gefahr.

Einstweilen hatten die Jager das erste Saus beset, aber nur Berwundete darin gefunden.

Ich ging hinein: es sah grausig, blutig darin aus: eine deutsche Granate hatte schmetternd das Ziegeldach und das erste Stockwerk durchschlagen und war in dem Hauptraum des Erdgeschosses geplatt: ein todter französischer Infanterist lag auf der Schwelle, ein zweiter zuckte sterbend nahe dem einzigen Fenster, das durch einen Tisch und Holzstühle gegen unsere Gewehrschüsse hatte geschützt werden sollen: es war daher halb dunkel in dem Gelaß. Ich nahm einem verwundeten Caporal" ("Sergeanten"?) den hingereichten Säbel und großmächtigen Revolver ab und legte ihm einen Carbolverband um den stark blutenden Kopf.

Man schickte sich an, weiter vorzudringen. Die Säger — es war die I. Compagnie — schossen sich mit einzelnen Franzosen herum, deren Köpfe auf den gezinnten Wällen der Schanze zwischen den Zinnen nun scharf sichtbar wurden oder die, unsichtbar, aus den höchsten Stockwerken der weiter zurud liegenden

Häusern schossen: doch ward das feindliche Feuer nun schwach. Wir standen hart vor dem Thor der Festung, d. h. des Vorwerks und die vordersten Jäger versuchten bereits, das Pfahlwerk zur Rechten zu überklettern. Auch ich legte Hand an einen solchen dicken, hohen Psahl: aber ich zweiselte sehr stark, ob mich, zumal das Gewehr in der Hand, meine verjährte Turnkunst da hinüber führen werde.

Da sah ich mit dem Glas, mit welchem ich nach der Schanze spähte, von der immer noch Gewehrschüffe aufbliten, etwas Beißes hin und her wehen, wie ein Handtuch oder ein Tischtuch, das, zum Trocknen aufgehängt, im Winde schwankt.

"Herr Oberlieutenant", rief ich, "sehen Sie das Beiße? Ift das eine Kahne?"

"Herr Gott", rief der Officier, "ja! Die wollen sich ergeben! Feuer einstellen! Nicht mehr schießen!" Der Hornist blies ein Zeichen.

In der That verstummte das Feuer fast im Augenblid gang. Es war etwa fünf Uhr.

Mehrere Minuten tiefe Stille.

Aber kein Parlamentar ward sichtbar: nur das weiße Tuch an einer langen Stange ward lebhaft hin und her geschwenkt: der Mann, der sie trug, zeigte kaum Käppi und Kopf. Ich war — vielleicht — der erste Deutsche, der diese weltgeschichtliche weiße Fahne auf dem Ball von Sedan sah. Ich ahnte aber nicht, daß damit die Ergebung auch von Kaiser, Marschall und Heer angekündet werden sollte.

Bir warteten lang. Da trat der Hornist an den Officier, meldete, daß er schon bei dem Nehmen der Baricade einen Streifschuß an der Schulter erhalten, und fragte, ob er zurud gehen durfe. "Bersteht sich", hieß es. Der Mann sah leichenblaß aus und hatte mit großer Berhaltung seine Schmerzen bisher getragen: auch ein Unterofficier und einige Jäger meldeten sich als verwundet. Der Officier sah noch einmal nach der Schanze mit meinem Fernglas und erklärte dann, er

werde die Parlamentärflagge melden; er ließ das genommene Haus noch stärker besetzen, stellte auf der Straße Wachen aus und ging dann mit mir und den Berwundeten langsam nach der Baricade zurück, wo er nach dem Hauptmann (wenn ich nicht irre) fragen wollte.

Raum aber waren wir mit den an der Baricade zurückgebliebenen und hinter einzelnen nicht gefällten Bäumen der Straße (Pappeln waren's, und die meisten gefällt, die aufrecht stehenden aber böß zerschossen) bisher gedeckten Jägern, etwa 15—20 an der Zahl, vor der Baricade angelangt, von der wir uns wie von einer Scheibe abheben mochten, als plöglich, troß der Parlamentärflagge, ein neues Salvenseuer, wieder drei Mal, und darauf Einzelschüsse auf uns sielen, die klappernd, wie wenn der Hagel gegen die Scheiben schlägt, auf die Bretter der Baricade prasselten. Unsere Leute waren wüthend über diese Weise, zu verhandeln und vermochten doch nicht, einem völlig unsichtbaren Feind zu antworten:

sie sprangen wieder in die Gräben und hinter die Pappeln. Uebrigens scheint dies Feuer aus viel größerer Entfernung 1) gekommen zu sein: denn die meisten Rugeln drangen, wie wir alsbald sahen, nur wenig in das Baricadenholz ein: und wir lasen später aus einer großen Gartengießkanne, die mit hineinverbaut und von einzelnen Rugeln durchlöchert war — deutlich hatte ich das seltsame Geschepper vernommen — 23 noch heiße Chassepttugeln auf: es scheint, sie lag gerade in der Richtung einer Schießscharte der Schanze. Ich nahm mir von diesen zum Andenken einige mit<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Wohl von Truppen, die von der begonnenen Capitulation nichts wußten.

<sup>2)</sup> In Mitschleppung solcher Andenken murde, unter schrofffter Verlegung des Kriegsrichts, von den deutschen "Schlachtenbummlern" gröbster Unfug verübt. Ich nahm außer jenen Chaffepottugeln von Torch und Granatsplittern von Wadelincourt nur einen leeren französischen Tornister, ein par französische Soldatenbücher und Privatbriefe, auf dem Feld von Ilh aufgelesen, sowie Abschriften meiner Listen von Verwundeten mit. Aber Würzburger Turner haben sich durch derartige Mißbräuche das Füsilirtwerden sehr, sehr nah auf den Hals geladen. Einige von ihnen fuhren

Ich erkannte nun: die Walkuren, denen ich mich — nach Kräften — dargeboten, hatten mich nicht nehmen, Obhins Schlachturtheil hatte mich nicht treffen wollen.

Ich beschloß, die verwundeten Jäger zu unsern

bon Donchern nach Saufe auf Bagen, die fie mit Chaffepots, mit den Bangern und den malerifchen Roghar- umflatterten Belmen der frangöfischen Curaffiere, mit Sabeln, Torniftern u. f. w. fcmer belaftet hatten. Auf der Beimfahrt tamen fie vom Beg ab, in die Rabe der Feftung Longmy, und murben bier von frangofischen Reitern angehalten, die entdecten, daß diese Erager des rothen Rreuges frangofische Baffen im Berthe von mehreren hundert France auf ihrem Bagen verstedt mit führten. Gefangen auch Longwy gebracht wurden fie - fehr mit Recht - zum Tode verurtheilt und - nach qualvollfter Spannung mehrerer Tage - nur durch gang außerorbentliche Unftrengungen bon der Tann's, Bismard's, des Kronpringen (ein wenig mar ich auch betheiligt durch ein Leumundszeugniß, das ich dann burch unfern Major abschickte) noch am letten Tage gerettet. folimmer mar das "Retten" von Bildern und Buchern aus verlaffenen, brennenden oder doch bedrohten Baufern : - gegen das "Rollen" ber Bilber in den Landhäufern um Baris fdrieb Guftab Frentag auf Anregung, ich meine, des Kron-Einem Officier, der fpater im Gefprach mir achfeljudend fagte: "Rahm ich das hubiche Bandchen Moliere nicht aus ber brennenden Stube ju St. Cloud, verbrannte es fofort mit", erwiderte ich: "Baren Gie perpflichtet, es Dabn, Erinnerungen, IV. 33

Bagen zurückzuführen, wo sie gelabt und verbunden werden sollten: ich vertauschte das Gewehr jest wieder mit dem rothen Rreuz.

Ich stützte ben Hornisten, der mehr und mehr zu leiden schien. Mein Taschentuch, das ich auf die Schulter-Bunde gepreßt hatte, war bald durchquollen von Blut. Ich legte ihm dann einen Nothverband an, deren ich mehrere bei mir trug: breite linnene Streisen mit Carbol durchtränkt: Dehler hatte sie uns empfohlen und anlegen gelehrt.

Bor uns ging ber Officier, einige Schritte links

zu retten?" Heute besitze ich von jenen (später an Deutsche Knaben zu Würzburg und Königsberg verschenkten) Andenken nur noch den Tornister, eine Mitrailleusen satrone und die rothe Wollepaulette eines schwer verwundeten französischen Infanteristen, — Jaques Perh, war nach seinem Soldatenbüchlein sein Name — der in meinen Armen im Wald von Garenne verschied; sie zeigt unten die Bahlen 46 (Regiment?), 2° (Compagnie?), 70, Aro. 3314; die Abschrift einer meiner Listen aus dem Spital ist mir leider verloren gegangen: es war unter den Berwundeten ein Lieutenant Graf Keller; meist waren es Angehörige des 32. Regiments: Hessen, Rassauer, Wiesbadener, Franksurter, auch Thüringe.

neben mir und dem Hornisten der Unterofficier und ein Jäger, beide leicht verwundet. Einzelne Gewehrsschifchiffe fielen noch ab und zu, offenbar aus weiter Gerne. Ich stütte den Jäger unter den Armen.

Da plöglich ftürzte er mit lautem Aufschrei auf das Antlig nieder: eine verirrte Chassepotkugel hatte ihn in den Racken getroffen. Wir hatten Mühe, ihn ohne Tragbahre fortzuschaffen.

Bald trafen wir in dem westlichen Theil des Parkes, den wir nun wieder erreichten, baierisches Fußvolk 1) in großer Zahl und in einem Sommerhaus an der Landstraße Sanitätssoldaten und mehrere Militärärzte in Thätigkeit. Wir überwiesen ihnen die Verwundeten und ich verabschiedete mich von den Jägern, die ich bei ihren Thaten hatte begleiten dürfen, mit warmem Dauk.

Das Feuer schwieg nun ganz auf allen Theilen des Schlachtfelbes.

<sup>1)</sup> Bom 5. und vom 11. Infanterieregiment, dahinter zwei Batterien vom 4. Artillerieregiment.

Rampf und Befahr waren vorüber.

Segen 50 Geschütze der Bürttemberger, die gegen Mittag einen Aussall der Franzosen von Mezieres abgewiesen hatten, suhren dicht unter den von den Baiern besetzen Höhen auf, deren Instrumenten zu secundiren 1). Aber es fam nicht mehr zu diesem Concert, nur ein par Schüsse feuerten die Bürttemberger: um 5 Uhr brannte es lichterloh in Vorstadt und Stadt von Sedan und der schwarze Rauch eines großen Strohmagazins, das von den Baiern in Brand

<sup>1)</sup> Später kam mir auch der Humor für drollige Geschichten aus dem großartigen Tag. Als wir (über Petit Torch hinaus?) in den ersten häusern der Borstadt eingedrungen waren, erhielten wir von rückwärts, von deutscher Seite her, ein par Granaten. Ich hörte — aber nur ungenau von Beitem — eine Geschichte, die so unwahrscheinlich war, daß ich sie nicht glaubte. Der baierische Beschlshaber habe entdeckt, daß die Granaten von den Württembergern kamen und einen Abjutanten an diese abgesandt mit dem Ersuchen, das Feuer auf diese Häuser gütigst einzustellen, da die Baiern schon darin seien. Der Alamanne aber habe entgegnet: "Was? Zest hätte mer des Erschte Mal in dem ganze Krieg e gute Position und jest sollte mer net schieße? Schießet ihr nur, ihr Loitle." Erst auf drohendste Einreden des Abjutanten sei der Feuer-Eiser einge-

geschoffen war, legte fich wallend wie eine ungeheuere Trauerfahne über die Befte und das besiegte Heer.

Ich ging zurud, unsere Wagen zu suchen, die ihre Aufstellung verandert hatten.

Der Major drückte mir schweigend die Hand. — Auf dem Rückweg sah ich den König von Preußen, umgeben vom großen Stabe; er hielt zu Roß — ein Rappe war's — auf hohem Hügel bei Frénois und blickte auf das schicksalgetroffne, erwartungsvoll schweigende Thal hernieder, in welchem eine der größten Thaten aller Zeiten sich soeben vollendet hatte.

stellt worden. Wie gesagt, ich wollte es nicht glauben: aber nach der Rückehr bestätigte es ein württembergischer Artilleriesoficier als Ohrenzeuge, der bei Trölksch in Würzburg behandelt wurde. Um es zu begreisen, muß man erwägen, daß die Bürttemberger da oben wohl noch viel mehr Franzosen als Baiern in Torch sahen. Und ein par Tage, bevor ich dies corrigirte, am 29. Juni 1894, bestätigte mir ein preußischer General hier (damals ein junger württembergischer Artillerieslieutenant) die Thatsache, daß erst auf lebhasteste Borstellung jenes baierischen Adjutanten, eines Chevauxlegers-Ofsicieres, die zorngemuthen Alamannen ihr Freuer einstellten.

Die Sonne brach noch einmal, wie heiligend und weihend, aus den Abendwolfen: es war so feierslich wie der Ausklang der Beethovenschen Heldensspuhenie.

Gegen 1/26 11hr melbete ein Abjutant einem nahe unsern Wagen haltenden General: Stadt und Festung Sedan haben Unterhandlungen betreffs der Uebergabe angeboten und Einstellung des Feuers erbeten. Bom Kaiser, von Mac Mahon und von dem Einschluß der ganzen über achtzigtausend Mann starken Armee verlautete damals noch nichts.

Nachdem wir abermals die baierischen und nun auch die württembergischen Batterien aufgesucht und in einem Park über ein Dugend versteckter Gewehre der Mobilgarde (keine Chassepots, sogenannte fusils à la tabatière) entdeckt und den nächsten Soldaten übergeben hatten, suchten wir in dem Dorfe Frénois Räume für Verbandpläge: ich fand dabei auf einem Speicher in einem Bretterverschlag unter dem Dach, nach versteckten Bassen spürend und deshalb hinein-

greisend, einen französischen Abler und eine Tricolore verborgen. Wie stolz war ich! Aber alsbald erkannte ich, Abler und Fahne waren leider nicht militärischer, sondern feuerwehrhafter Art. Gerade jetzt traf der Besehl ein, nach Donchern zu gehen und in diesem Städtchen Lazarethe und Berbandpläße einzurichten. Wir suhren alsbald auf den geräumigen Marktplaß ein, der von deutschen Truppen überfüllt war. Die Einwohner, die den Tag über häusig Todesangst gestostet, standen zitternd und bleich an den Thüren.

Daß wir, d. h. unsere heldenmüthigen Truppen, gesiegt, das hatten wir wohl alle mitangesehen. Aber das Maß der Erfolge? Das war uns allen untlar. Bo war der Raiser? In Met oder in Paris? Oder war er bei Mac Mahon gewesen und mit diesem und einem Theil der Armee gen Met entsommen? Oder nach Belgien entwischt? Und sollte morgen die Blutarbeit gegen die Festung und hunderttausend verzweiselt fechtende Franzosen von neuem anheben?

Diefe Fragen und Zweifel beschäftigten uns Alle,

während wir auf dem alten Marktplat für unsere Gespanne Unterkunft suchten, wohl ein par tausend Mann deutsche Truppen, meist Preußen, aber auch Bürttemberger und Baiern, um uns her.

Da schallt von der Brude her ein dumpfes Rufen: das klingt wie Hurah! Und plöglich sprengt die Straße herab, mitten auf den Marktplat, ein Officier der rothen Husaren, den Sabel in der Rechten, ein Stüd Papier in der Linken, und mit mächtiger Stimme ruft er: "Cameraden! Hurrah! der Raiser ist gefangen!"

Dieser Moment und der Biderhall der tausend und abertausend deutschen Stimmen, die begeistert und siegesfroh wiederholten: "Hurrah! der Raiser ist gefangen!" — dieser Moment des höchsten kriegerisschen und patriotischen Jubels ist über allen Ausdruck groß gewesen! Davon kann man nicht reden, muß man schweigen. —

Roch ehe wir zu dem höchst bescheidenen Rachtmahl in dem Wirthshaus, in dem wir uns einquartiert, niedersaßen, ersuhren wir Räheres: nicht nur der Kaiser, die ganze, die letzte Armee Frankreichs 1), die noch im offenen Felde stand, sammt ihrem verwundeten Feldherrn, war an dem großen Tage, den wir erlebt, in deutsche Hand gefallen. Um Mitternacht trennten wir uns, körperlich todtmüde. Aber ich konnte nicht schlasen. "Sest ist das deutsche Bolk das erste Bolk der Erde": — unablässig mußt' ich's denken.

<sup>1)</sup> Die Verluste bei Sedan betrugen bei den Deutschen 400 Officiere, 8500 Mann todt oder verwundet, bei den Franzosen todt oder verwundet, bei den Franzosen todt oder verwundet 17 000 Officiere und Mann, gefangen in der Schlacht 21 000, durch die Capitulation 83 000, zusammen gesangen 104 000 Mann, in Belgien entwassnet 3000, erobert wurden 1 Adler, 2 Fahnen, 419 Feldgeschüße und Mitrailleusen, 139 Festungsgeschüße, 66 0000 Gewehre, über 1000 Wagen, 6000 noch brauchbare Pferde. — Sa, so haben wir damals das neben uns und den Engländern tapferste Bolt und beste herr der Erde bezwungen. Seht (1894) werden wir von hottentotten und nachten Regern geschlagen. Se thut weh! —

## XXI.

Ich will diesen freudigen Bericht nicht durch Anführung der unerfreulichen Gründe entstellen, aus welchen wir verhindert wurden, mit unsern zu diesem Behuf abgeladenen und frisch bespannten Wagen noch am Abend auf den nächstgelegenen Theil des Schlachtsteldes zu eilen, und Berwundete aufzusuchen und einzubringen 1). Gebührende Beleuchtung dieser Borgänge wird an einem andern Ort — und an die richtige Adresse gerichtet — nicht ausbleiben 2). Ich stelle nur sest, daß wir nach zweistündigem schnierze

<sup>1)</sup> Ein höherer preußischer Officier erklarte, es gehe nicht an, daß Civilarzte vor den Militärarzten auf dem Schlachtfeld erschienen und drohte mit Gewalt, mit Verhaftung, als unser Major nicht gleich nachgeben wollte; was auf die (beabsichtigte) schriftliche Beschwerde von Grolmanns erfolgte, habe ich nicht erfahren.

<sup>2)</sup> So geschrieben in's Tagebuch am 2. September 1890.

lichem Harren unsere Pferde wieder ausspannen und den nächsten Morgen abwarten mußten: das Maß von Schmerz, ja von Verzweiflung vielleicht, das durch diese absichtliche Abhaltung thatbereiter Hülfe über viele tapfere Männer gebracht wurde, welche die talte Herbstnacht auf dem Leichenfeld verbringen und möglicherweise deßhalb erliegen mußten, haben nicht wir zu verantworten. —

So gingen wir denn erst am andern Morgen mit Tagesanbruch an's Wert: schon um 3 Uhr hatten unsere wackern Nürnberger und Würzburger Turner begonnen, die Wagen für die Aufnahme der Berwundeten zu rüsten; um 1/25 Uhr suhren wir aus Donchery ab.

Ueber den Niederungen der vielgefrümmten Maas brütete noch weißer Nebel, der auch um die Tannen des Waldwegs wob und spann; aber die Sonne stieg prachtvoll und leuchtend empor: die Sonne Deutschlands und seines großen Sieges! An dem Stationsgebäude waren die Truppen eifrig beschäftigt,

bie Vorrathe eines riesigen Güterzugs, der den Franzosen hatte Lebensmittel zuführen sollen, auszuladen: ganze Bagen sah ich gefüllt mit dem Militärs Bwieback, der, im Geschmack dem Ofterkuchen der Inden ähnlich, im französischen Rothwein erweicht, unsern Leuten ganz wohl behagte.

Hinter der Bahnlinie standen und lagen an den noch glimmenden Feuern viele tausend Gesangene aller Bassengattungen, von Husaren und Dragonern mit gespannten Carabinern bewacht: am Abend zuvor schon hatte man ihrer fünstausend durch die Straßen von Douchery "getrieben": — man kann es nicht anders nennen; es war ein seltsames, ein ergreisendes Rachtbild gewesen, diese bunt gemischten Massen, Reiter ohne Pserde, Fußvolk ohne Gewehre, Kanoniere ohne Kanonen, in zerrissenen, oft blutigen Unisormen bei'm rothen Scheine flackernder Pechsackeln von den behelmten Siegern — ein westsällsches Regiment — immer vor wärts, vorwärts gedrängt, hinweg von den Schwellen der Häuser, auf denen ihnen weinende Beiber

Basser, Brod und Suppe reichten; mich erbarmte eines etwa siebenzehnjährigen bildschönen Savoharden, ber die müden wunden Füße kaum mehr heben konnte; er sank an den Stusen unseres Quartierhauses zusammen; siehend baten die dunkeln Augen: "oh, mon Dieu, mon Dieu!" rief er gegen den stemenlosen Himmel empor: ich bot dem führenden Unterofficier meine Feldslasche; einige Minuten rastete unn der Zug: ich empfahl dem wackern blondbärtigen Münsterländer den armen Knaben mit den seinen Zügen und den zierlichen Gelenken: der dankte mir, die Thränen zerdrückend, für Brod und Bein und etwas Geld — und fort riß ihn der Zug in die Ferne, in die Nacht.

Auf dem Weg entlang dem Flusse famen meinen Bagen immer neue Scharen von Gefangenen entgegen: hatte man doch deren über zwanzigtausend auf dem Schlachtfelde selbst ergriffen. Diese hohen Zahlen von (unverwundeten 1)) Gefangenen in allen Gefechten — schon bei Wörth! — mögen sich einerseits aus

<sup>1)</sup> Das hebt Maltke wiederholt hervor.

den geschickten Umgehungen der deutschen Führer, andrerseits aus einer gewissen plöglich einbrechenden Haltlosigkeit erklären, die, auch nach tapferstein Widerstand, französische Truppen oft befallen soll, wenn sie am Siege verzweifeln.

Dieser Mangel an Haltung ließ auch die Masse der gesangenen Franzosen höchst unschön, ja oft unswürdig erscheinen; sie hatten nichts mehr an sich von "all the pride and circumstance of war"; ich konnte das Bild einer vom Schäserhund umkreisten und zusammengetriebenen Herde bei diesen "Transporten" nicht los werden; das Leichte, Flotte in Tracht und Haltung der Franzosen erhielt jetzt das Ansehen des Vernachlässigten und Liederlichen; sehr deutlich und sehr vortheilhaft hoben sich übrigens die alten dienstergrauten Troupiers, mit den aus Horace Vernet wohl bekannten Characterköpfen, von den Frischlingen der Conscription ab. Von einem Hausen Mobilgarde, den ich bei Passavant gesangen sah (oben S. 401, 404), will ich lieber gar nichts sagen.

Die steil ansteigende holperige Straße — ich hatte alsbald beschlossen, auf diesem Wege meine Berwunsten nicht zu führen — bog nun links in den Bald. An dessen Eingang ragte ein hohes Crucifix mit Steinaltar; dicht dabei das erste Bild der Schlacht: der Steg über den breiten Graben eingebrochen, ein Troß-Rarren kopfüber hineingestürzt, ein todtes Pferd daneben; diese todten Rosse, in allen benkbaren Lagen, sind die echtesten Bahrzeichen von Heereszug und Schlacht.

Als ich mit meinen sechs Wagen wieder auf's freie Feld kam, sielen einige Gewehrschüsse: es wurden wohl erbeutete Chassepots abgeschossen; — eine Rugel schwirrte pfeisend hart an meinem linken Ohr vorbei! — da stob mir, abermals durch diesen Lärm aufgescheucht, ein Schwarm weißer Tauben entgegen, dessen ruheloser Flucht ich schon gestern lange zugesehen. Als auf dem rechten deutschen Flügel das Rleingewehrseuer gegen Mittag so furchtbar um die Oörfer knatterte, eilten ihre bangen Scharen pfeilgeschwind zur Linken; da aber begegneten sie auf dieser blauen Bahn in Menge

den schwirrenden Granaten der Franzosen: und angstvoll und rathlos wichen sie diesen unheimlichen Bögeln in weitem Bogen nach dem Bald hin aus.

Im nächsten Dorfe fand ich schon Aerzte, Sanitätssoldaten und — Todtengräber in voller Thätigteit: in den übel zerschossenen Häusern richtete man Berbandpläte ein: in einem arg zerstampften Garten grub man einen langen, langen Graben; einige Franzosen lagen schon darin: ein niedergetretener Rosenstrauch hing über den Rand, langsam sielen und wehten ein par Rosenblätter hinein.

Ich will nicht ermüden durch wiederholende Aufzählung der Spuren der grausen Schlacht; die zerbrochenen weggeworfenen Baffen und Uniformstücke bedeckten den ganzen Beg; ich bemerkte hier schon auffallend viele französische Harnische und die malerischen Helme, vom schwarzen Ropschweif umwallt, der Panzerreiter. Bald sollte sich das erklären.

Ich fuhr nun, in der Richtung nach Floing und Ily, den gestern wahrgenommenen, von mir "Leichen-

bügel" genannten Berg (Calvaire d'Ilh) hinan; wahrlich, er war recht benaunt: in dem gelben Steinbruch zur Rechten ruhten viele Preußen, zumal bom 32. Regiment, Frankfurter, Rurheffen und Raffauer, die hier an den Mitrailleusen vorbeigestürmt. ber Bochfläche aber, in den Schützengraben, die fie. drei- und vierfach über einander, aufgeworfen, lagen frangösische Infanteristen in grauenhafter Menge, gewiß acht Frangofen gegen einen Deutschen: - mir verging das Bahlen. Fast alle waren von den Granaten getödtet, die mit furchtbarer Benauigfeit ftete mitten in den Graben niedergegangen und geplat waren; in Saufen von fünf und gehn Mann, oft noch das Gewehr im Anschlag, lagen sie neben einander hingestreckt. Mein Fuß ftieß au etwas Beiches, Schwarzes: ich budte mich - es war der obere Theil eines Schadels mit gefammten Schopf; zwei Schritte bavon lag ber dazu gehörige Rumpf. Biele Gefichter der Todten waren von Schmerz oder Buth entstellt, die Bahne auf die Lippen gebiffen, die Finger in die Erde Dahn, Erinnerungen. IV. 34

getrallt, die Augen der meiften ftarr geöffnet, ber Blid gen himmel gerichtet.

Ich vertheilte nun, auf der Sohe angelangt, Bagen und Leute nach allen Richtungen bes Schlachtfeldes, zunächst verwundete Deutsche - die Frangofen überließ ich den gahlreichen Aergten ihres Bolfes auf beren Bunfch - aufzusuchen und zu bergen; es lagen in den beiden dichtbebuschten Behölgen und in vergeffenen Furchen, in tiefen Graben, noch fehr, fehr Biele, benen feit gestern Mittag noch feine helfende Sand, fein troftender Mund genaht Und doch thaten, das faben wir, Militararate und Sanitatefoldaten in treuestem Gifer ihre Pflicht. Aber das Schlachtfeld hatte fich über eine Meile erstreckt, und der Betrag der Bermundeten in beiden Beeren naherte fich ber Bahl dreißigtausend. Daß die Silfe auf dem Schlachtfelde bisher noch nicht in bem Berhaltniß ber Berftorung auf bem Schlachtfelde gesteigert worden, ift schmerglich flar 1).

<sup>1)</sup> Und wie wird bas erft fünftig werben!

Hochwilltommen waren die reichen Borräthe frischen Wassers, das wir in Fässern auf den Wagen mit uns führten; ebenso Brod, Mischungen von Wasser und Wein, Carbolverbände und weiches Leinenzeug: damit konnten auch wir Laien nichts schaden und manches nüben. Die Thätigkeit unserer Aerzte aber war über alles Lob erhaben; die Dankesblicke der blutenden Helben waren ihr bester Lohn. Die stumme Vassung mit welcher die wunden Männer ihre Schmerzen trugen, die Zucht und Geduld, mit der sie abwarteten, bis die Reihe an sie kam, war ergreisend; ich habe nur bei dem Heben und Tragen manchmal einen Schrei vernommen.

Rachdem der Rand der Hochebene abgesucht war, schritt ich die nordöstliche Senkung hinab: da bot sich ein neues Schauspiel. Als das Fußvolk auf diesem Hügel geschlagen war und den wirren Rückstyg in die Festung antrat, sollte die deutsche Bersfolgung durch Reiterei aufgehalten werden: und es erfolgte in drei Vorstößen der oben (S. 488)

Digitized by Google

geschilderte heldenmüthige Reiterangriff '). Ein leichtverwundeter 46er — ein echtes Frankfurter Kind —
erzählte mir an Ort und Stelle, wie gewaltig der
Sturm der Reiter sich von dem Hügel dort auf sie
herabgewälzt habe; aber es war umsonst! Die
Preußen bildeten nicht einmal Bierecke — dazu war
auch nicht mehr Zeit gewesen! — in Schüßenklumpen und in Hakenstellung ließen sie den Feind
dicht heran kommen, und gaben erst dann Schnellseuer. Das Ergebniß dieser Arbeit lag nun vor
unsern Füßen: reihenweise, dicht neben einander, wie
sie geritten waren. lagen die Cürassiere — mit ihren
ausschließlich weißen Rossen (oben S. 487) — und
die Husaren hingestreckt, wie wenn man an einen
Bug dicht neben einander gestellter Bleisoldaten stößt:

<sup>1)</sup> Er traf die Artislerie [3. (und theilweise 4.) schwere Batterie des XI. Armeecorps] der 43. Brigade, dann die Fußvolkregimenter 94, 83, 46, und die Jägerkompagnien (zumal 2. und 3. und das 5. Jägerbataisson); von den 5.—7) französischen Reiterregimentern versor jedes etwa 250 Pferde, zufammen mindestens 1250! Nach Bonie, campagne de 1870/71; la cavalerie française.

es war ein furchtbarer Anblick. "Bum Ginhauen", fagte mein Bewährsmann, "find fie gar nicht gefommen. Nur Bermundeten, an denen fie vorüber jagten, gaben fie Stiche mit ben Ballaschen, meift fie taum erreichend: - anders freilich, waren es Lauciers gemesen" (wie solche allerdinas einen aufgelösten Schütenzug überritten hatten; wir nahmen einen 94er in das Spital, der zehn folder Gabel-Stichwunden erhalten hatte, und doch genesen wird). 3ch blieb lange por einem Chaffeur stehen, der todt unter seinem todten Roffe lag; ich gablte vier Rugelwunden an dem Mann und vier oder fünf an dem Pferd; die Rechte hielt noch den um das Belent geichlungenen Sabel, der Carabinerschaft mar durch den Sturg gebrochen; bei dem Rudwärtsjagen hatte fich gar oft Mann und Rog den Abhang hinab überschlagen.

Etwas weiter zurud lagen drei Reiterofficiere der Chaffeurs d'Afrique, wohl von den französischen Zodtensgräbern zusammen gelegt. Giner davon, ein bild-

schöner junger Mann, trug auf der aufgerissenen Unisform glißernde Orden und auf der nackten Brust ein mehrere Zoll großes, viereckiges, unschlbares Amulett von schwarzer Seide, bestickt mit arabischen Buchstaben in Sold: mittendurch hatte die deutsche Rugel getroffen 1).

In der Nahe lag, schwer sterbend, ein französischer Infanterist, krampsig "Flocken zupfend" mit den Händen. Ich trankte ihn und ging weiter.

<sup>1)</sup> An bieses Amulett knüpft sich eine bezeichnende Geschichte. Unter unsern Turnern war ein waderer Altbaier, der nur den Einen Fehler dickten Aberglaubens hatte. Wiederholt hatte er Beweise davon gegeben: er schärfte allen Soldaten ein, nur ja keine Spielcarten in das Gesecht mit zu nehmen, dieser Teufelskram ziehe die Augeln an. (Wir fanden denn auch auf allen Straßen vor den Schlachtseldern weggeworsene Karten in Menge.) Auch rieth er ihnen eistig, sich Amulette zu verschaffen und sie auf der Brust zu tragen. Ich lachte ihn oft darüber aus. Als ich nun bei dem schönen Chasseur d'Afrique stand, kommt Herr Müllerbauer (?) gerade vorüber: ich deutete mit dem Finger auf das durchschossene Amulett und fragte: "Run, was sagen Sie dazu?"

Einen Augenblid ftuste ber Altbaier: aber alsbald erwiderte er unverzagt: "Ja! Der hat halt das Rechte net g'habt!" Gegen den Aberglauben tampfen Rugeln felbst vergebens.

Da rief mich Roßbach von ein par Alleebäumen her an. Ich schritt auf ihn zu: "Du mußt mir etwas bezeugen! Da schau her." An einem der Bäume stand, hinter seinem todten Pferd, an den Stamm der Pappel gelehnt, ein Chasseur à Cheval, den Carabiner im Anschlag auf dem vorgestreckten Arm. Der Mann war: — todt! — und doch siel er nicht, an den Stamm gelehnt: und doch blieb auch der Arm vorgestreckt.

"Das ist plöglich eintretende Leichenstarre", erklärte mir Roßbach, "ich hab' es schon bei Beaumont beobachtet. Es gerinnt in der Muskel eine bei dem Schuß eindringende Flüssigkeit, was das Erschlaffen des angespannten Muskels verhindert. Ich werde darüber schreiben und will ein par Augenzeugen dafür haben."

In der Nähe zuckte etwas, das am Boden lag. Ich eilte hin, es war ein preußischer Füsilier: ohne helm; ein Granatsplitter hatte ihm den Schädel halb zerschmettert: handbreit quoll das weiße hirn heraus! Und der Mann lebte — seit 24 Stunden!

Es war gräßlich! Ich rief den nächsten Arzt herzu: Jolly, Sohn des berühmten Physikers in München, später Professor in Straßburg (?): er hob mit mir den Ropf des Armen in die Höhe und slößte ihm eine solche Menge Morphium ein, daß die Zuckungen sofort aufhörten: bald darauf reckte er sich noch einmal und starb in meinen Armen; mein Rock und die weiße Armbinde mit dem rothen Kreuz wurden ganz blutig.

Bunächst hatte ich nun die Landstraßezu paffiren, auf welcher die "Rugelsprißen" gestern musicirt; zu Dußensten lagen die Patronenkisten umher, die acht hier genommenen Geschüße selbst waren schon weggebracht. Run ging es in den Bald von Garenne, in welchem die Granaten furchtbar gehaust — in Menge hob ich ihre Bleiverschalungen und Sprengstücke auf —: ich fand verwundete Franzosen in großer Bahl, die nicht durch die Geschosse nur, auch durch die abgeschmetsterten Splitter und Aeste 1) schwer getrossen waren;

<sup>1)</sup> Auch bas hat Bola gut geschildert. — Ich suchte bei eins brechender Duntelheit lange, lange, von wem bas Aechzen und

im Didicht aber lag so mancher, ber sich, wie ber wunde Sirsch, dahinein vertrochen hatte, um still barin zu sterben.

Nun erstieg ich die gegenüber liegende Höhe, die das Dorf Ilh mit vielen steinernen Häusern, darunter eine große Villa mit hoher Gartenmauer, frönte; lange hatte sich hier der Feind gewehrt; auf dieser Mauer, gerade an der Ecke, und scharf sich abhebend von der bellen blauen Luft, ragte eine hohe weiße Gestalt völlig regungsloß; ich hatte sie für eine Sips-Statue gehalten: sie blieb unbeweglich, auch als ich dicht heran war und unten staunend vorüber ging: plöplich hob sie beide Arme gen Himmel, es war ein langer Turco, der gar nichts am Leibe trug als einen weißen Burnus, den er

Stöhnen ausgehe, das hoch aus den Wipfeln eines dichtbelaubten Baumes zu mir herniederdrang; ich dachte, ein verstedter Soldat hause da oben verwundet in den Aesten und könne nicht herab: aber troß allen Rusens auf Französisch und Deutsch entdedten ich und die Turner nichts; es war wohl ein großer Bogel oder ein kleines Raubthier, was da oben von einer Augel verwundet worden war.

über den Kopf gezogen hatte; das Blut floß von seinen nackten Beinen; betend blickte er nach Often, der steigenden Sonne entgegen. —

Bon diesem Sugel tonnte ich mit dem Fernalase leicht die unter mir offen liegende Stadt und Seftung Sedan überfeben; die Ueberfcwemmung der Maas hatte einen breiten Baffergürtel um die Balle gezogen; es fielen zahlreiche Schuffe in der Stadt, nur gur Entladung von Gewehren; in ben Strafen, auf den größern Plagen fah ich bichte Massen von Franzosen bin und ber ziehen unter unaufhörlichen Erommel- und Erompeten Beichen; die zersprengten und völlig burcheinander gewürfelten Scharen follten gefichtet und gesammelt werben, aber nicht mehr, um aufs neue die Baffen gu erheben, sondern um sie, vierundachtzigtausend unverwundete Soldaten, vor dem deutschen Beer zu streden. General v. Wimpffen hatte feinen Gedanken, fich nach Carianan burchzuschlagen, langft aufgegeben. Die zehnte Stunde, zu welcher, für den Kall des Scheiterns der Uebergabsverhandlungen, die deutschen Geschütze das Feuer wieder beginnen sollten, war langst vorüber. Es war Alles entschieden.

Ich kehrte nun zu dem Sammelplat der Wagen zurück, nach Kräften im sorgfältigen Aufladen der Berwundeten helfend. Ich war recht müde geworden:
— dreizehn Stunden unablässig in Bewegung und ohne die mindeste Speise; denn ich brachte es doch nicht fertig, wie unsere Soldaten, auf demselben Acker und aus demselben Graben, in welchen man eben die Todten legte, die Kartosseln zu heben und am Feuer zu rösten; auch das auf dem Schlachtseld frisch gesschlachtete blutige Fleisch konnte ich nicht berühren: es war des Blutes zu viel ringsumher.

Es war mir also, wie gesagt, vor Etel, vor Grauen, auch wohl vor Aufregung nicht möglich, irgend etwas zu genießen, was unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld mir anboten. Etwas mit zu nehmen für mich, war mir in der Sast des noch nächtlichen oder doch dunkeln Aufbruchs nicht beigefallen. Bon 4 11hr

früh war ich auf den Beinen: nie geahnte Eindrücke des Grauens, nie ertragene Anstrengungen im Heben, Stüßen, Aufladen der Berwundeten hatte ich durchzemacht, von 5 Uhr früh, da wir auf dem Schlachtzfeld eintrasen, bis 5 Uhr Abends.

Tief erschöpft legte ich mich, eine Viertelstunde zu ruhen, in einen Straßengraben bei dem Calvaire d'Ally: mein Rock war über und über von Blut besteckt. Da kamen Münchener und auch Würzburger Turner, die mich kannten, aber nicht zu unserer Colonne gehörten, auf Wagen vorüber gerasselt: sie sahen mich blutbedeckt, regungslos im Graben liegen. Sie verbreiteten in München und in Würzburg die Nachricht, die auch in die Zeitungen kam, ich sei bei Sedan gefallen. Es hat damals am Main und an der Isar doch manches Herz bewegt. —

Die meisten unserer Gespanne waren schon heimgekehrt: ich brach nun ebenfalls auf: einen meiner Bagen hatte ich mit sechs Preußen und einem armen Teufel von Zuaven gefüllt, dessen Gesicht durch einen Schuß in den Mund gräßlich entstellt und der nirgends untergekommen war; einen letten Wagen behielt ich vorsichtig frei, um unterwegs noch Verwundete aufnehmen zu können; dafür fand sich dringender Anlaß im nächsten Dorf (St. Menges?) in welchem etwa dreibundert, meist noch unversorgte, Verwundete und ein Militärarzt zu treffen waren!

Der von mir um der Verwundeten willen gemählte Weg der Auckfahrt war viel länger als der
Baldsteig von heute früh, aber auch viel ebener. In
der Besorgniß, die rechte Straße versehlt zu haben
— es dauerte gar so lange für die armen Berwundeten, die immer wieder, wenn auch sehr bescheiden, fragten, ob wir noch nicht am Ziel! — ließ
ich die Bagen in einem Hohlweg (wohl dem von
St. Albert?) halten und lief, da ringsum kein Einwohner des Landes zu sehen war nach deutschen
Soldaten ausblickend, weit, weit über ein morastiges
Feld nahe der Maas, ziemlich rathlos sür den
Fall, das wir uns wirklich versahren hätten. Endlich

fah ich weit in ber Ferne ein Bauflein preußischer Officiere, die am Rand eines Grabens rafteten und mich, nachbem ich auf sie zu gelaufen mar, ber Richtigfeit des eingeschlagenen Beges getröfteten. Dankend wollt' ich mich verabschieden: - ba - ich muß wohl fehr erbarmungswerth ausgesehen haben. todtmude und Geficht und Bar und Bart und alle Rleider von Blut und Schmut ftarrend, wie mir fpater in Donchern der feit Bochen zuerst wieder beschaute Spiegel sagte — da stieß der eine, ein Sufar, seinen Cameraden und Nachbarn im Graben an; diefer nidte, und der Sufar rief mir gu: "Balt, herr Doctor, Sie sehen ja recht nett aus! Da! trinken Sie einmal einen Schluck echten Champagner: - taiserlichen! - geftern haben wir ihn sammt bem Rüchenwagen bor Sedan abgefaßt!" So hat mir noch mein Lebtag kein Trunk gemundet, wie dieser Raiserwein auf bem oben Saidemor.

Nun hatte ich — es ist schon dunkel um 7 Uhr am 2. September — noch ein ziemlich ernstes Abentener zu bestehen. 3ch schickte fünf meiner Bagen auf ber Sauptstraße voraus und fuhr mit dem letten allein in ein Dorf abseits, auch hier noch etwaine Bermundete aufzulesen. Dieser Beiler (St. Albert?) hatte unter ben Schreden bes gestrigen Tages besonders ichmer gelitten: unter anderm hatte eine Granate ein hubsches vierjähriges Rind, wie es über den Dorfplat lief, gerriffen: - ber alte Großvater wies mir ichweigend die tleine Leiche; ein par Bauern Buriche, Die fich am Rampf betheiligt hatten, waren ergriffen und erichoffen worden: bumpfer Bag und finfterer Groll bruteten in diesen Menschen: fie hungerten auch: benn schon seit zwei Tagen batten ihre eigenen Truppen bier das lette Stud Brot verzehrt. Nun entdedten fie auf meinem offenen Leiter-Bagen neben ben Bermunbeten Flafchen mit Rothwein, Gade voll Brodes, ein par Schinken. Ich fab den hunger auf den Befichtern, vertheilte einige Brode und ein par Flaschen Bein an jenen weißharigen Alten und einige Beiber für deren weinende Rinder, und befahl nun meinem

elfaffischen Bauer, ber eifrig mit ben Einwohnern getuschelt hatte, weiter ju fahren. Der aber gogerte, die Franzosen bedeutungsvoll anblidend : plotlich fielen ibm zwölf Kanfte in die Bugel, ebenso viele griffen in meinen Bagen, nach dem Bein, den Broden: wilde Blide, drohende Borte, laute Bermunichungen trafen mich, der ich eben aufsteigen wollte: im Augenblid war ich von dem Bagen getrennt, zwölf, zwanzig Blautittel umringten mich: ich fab umber: fo wenig wie bei der Ginfahrt konnte ich irgend einen Deutschen entbeden. Da brach ich durch die Reihe, Die mich vom Bagen trennte, jog meinen fecheläufigen Revolver und drohte, jeden nieder zu schießen, der da stehle, oder mich aufhalten wolle. Aber fie wichen nicht von dem Wagen: war ich doch ganz allein und der Elfäffer Ruhrmann gewiß fein Beiftand für mich! 36 ivrang nun auf den Wagen und befahl nochmal, abaufahren. Der Mann gehorchte nicht: konnte auch nicht: fie hielten die Bugel ber Baule. Da hob ich den Revolver und fchoß - aber in die Luft: nun

fuhren ein par der Burichen gurud, die Beiber freischten, man folle von mir laffen: aber andere Blaublusen beharrten und drangten naber beran: ich schoß den zweiten Lauf in die Luft ab: wieder wichen ein par: ich richtete nun ben Revolver auf ben Radelsführer, einen riesigen Schmied, ber, in der Rechten den schweren Schmiedehammer, mit der Linken den Sandgaul gurud gerrte: aber - wohl jum Glud für mich! - ward mir erspart, ihn nieder ju schießen, mas ich so eben sehr bestimmt thun wollte: durch die beiden Schuffe herangelodt sprengten von der naben, aber mir unfichtbaren Landftraße her in die Dorfgaffe herein ein preußischer Feldgensdarm und fünf Dragoner, die Karabiner auf dem Schenkel: bei, stoben die "pisangs" auseinander! Ausgenommen der Schmied, der tropig stehen blieb. Der Benedarm fragte, ob mir etwas geschehen fei. Dann werde man das gange Dorf bestrafen. Run, geschehen mar mir - noch - nichts! Ich verneinte also, warf meinem Saupt-Bidersacher, dem Schmied, auf Dabn, Erinnerungen. IV. 35

französisch ein warnendes Abschiedswort zu, und fuhr, begleitet von den sechs Reitern, aus dem Dorf. Dem elfässer Fuhrmann hielt ich aber sehr zornig seinen schwarzen Undank vor: seit Nancy hatte ich mich, da er oft weinte, nach Kräften seiner angenommen und ihm manchen sou und manchen "petit vin" zugewandt. Auf meine Borwürfe hin — weinte er nun wieder! —

## XXII.

Endlich, bei voll hereingebrochener Dunkelheit, erreichte ich nun das Städtlein Donchery, in welchem wir im Hospital 1), in der Salle d'Afile und in einer großen Caserne umfassende Lazarete einrichteten; außerdem dienten sechs Scheunen als Verbandpläße und Unterkunft für leichter Verwundete und Marode. Ich übernahm die Führung der Listen für alle neun Räume, bei dem fortwährenden Wechsel der Aufgenommenen und wieder Entlassenen eine recht mühevolle und nicht mit voller Genauigkeit zu lösende Aufgabe. Wir

<sup>1)</sup> Durch Unvorsichtigkeit der Deutschen war in dem gegenüber liegenden Spirituslager während meiner Abwesenheit Feuer ausgebrochen, das Gebäude verbrannt, unser Spital schwer bedroht, man hatte angefangen, die Berwundeten fort zu schaffen. 3ch kannte den entstellten Plat kaum wieder.

hatten im ganzen gegen achthundert Pfleglinge; es waren meistens Deutsche.

Die verwundeten Preußen gehörten meist dem 32., 46., 80., 83., 85. und 86. Regiment und verschiesbenen Jägerbataillonen, namentlich dem 5., an.

Von der Marine-Infanterie, die sich gegen die Baiern bei Balan und Bazeilles sehr tapfer vertheidigt, hatten wir Vertreter aller drei Regimenter; außerdem will ich noch einen Turco erwähnen, aus welchem auch seine französischen Cameraden schlechterbings nichts heraus brachten als die Worte "Bartelmé, Constantine".

Ferner hatten wir einen gefangenen französischen Grafen (?), den Träger eines großen Namens, de Salignac Fenelon: General des V. Corps. An diesen Mann knüpft sich mir eine für die Franzosen bezeichnende Erinnerung. Er war am Halse verwundet. Ich ließ ihn in Rube')

<sup>1)</sup> Ich ließ es gewiß an zartefter Rudficht in Behandlung ber Berwundeten nicht fehlen: es rührte und freute mich folgender Bug: ein gar gutartiger Sachfe, den ich mehrere Tage

mit Fragen behufs Ausfüllung meiner Listen, bis Roßbach mir sagte, der General könne jest ganz gut reden. Ich füllte allein Alles aus in den Listen, was ich ohne ihn wissen konnte, nur den Namen seines Regimentes mußte ich von ihm selbst erfahren. Ich trat also möglichst artig an sein Bett und fragte ihn in meinem besten Französisch: "Et le nom de votre régiment, mon Général?"

Da erhob sich der ohne Zweifel höchst tapfere Mann auf einem Arm, schwang den andern in der Luft und rief: "Mon régiment? Il n'existe plus!"

Höchft theatralisch, wird man sagen. Gin deutscher Officier sagt ganz ruhig: "I. schlesisches Husaren-Regiment von Schill" u. f. w.

Allein wir Deutschen find rasch bei ber Sand, bas Gebahren ber Frangosen "theatralisch" zu ichelten:

gepflegt, rief einem am Fuße verwundeten, am Boben liegenben Cameraden, der, wie ich in das Belt trat, ängstlich das schmerzende Glied an sich zog, zu: "Sab' teene Angst. Der Herr thut der nich weh!"

fehr mit Unrecht! Das Bedürfniß, der lebhaften Empfindung in Blid. Geberde, Bewegung, (mit allen Bliedmaßen!) in Wort, Tracht, Schmud glanzenden, eindringlichsten Ausdruck zu geben, stedt tief in dem fo reich begabten Mischvolf von der feltischen und von der romanischen Seite ber; und auch die Franken treten von Anfang an in Geschichte und Sage uns als eitler und ruhmrediger, lebhafter, rascher, leichterund beißer-blütig entgegen, denn 3. B. alle niederdeutschen Bölkerschaften und die Bajuvaren und Thüringe (rascher und heißer als die Andern rechts vom Rhein sind die Alamannen); was bei uns freilich "theatralisch", d. h. gemacht und künstlich, auf die Wirkung berechnet, mare, das ift bei Franzosen (und Italienern) durchaus nicht theatralisch, sondern echteste Bahrheit der Bolksseele. Freilich: - uns muthet dieses Wesen in seinen Uebertreibungen oft feltsam, auch wohl zur Beringschätzung herausfordernd, an: wie andererseits die Frangosen uns den Mangel an folch' bestechendem Befen: die Bernachlässigung des

Neußeren, der Form, des Ausdrucks, nicht ohne Grund vorrücken: hat doch Renan nach dem Kriege von 1870/71 geradezu über Moltke geäußert: er wisse wohl zu siegen, aber ihm sehlten jene "mots sonores", welche die Heere zum Siege fortreißen (wie z. B. die Napoleons von den "Jahrtausenden, die auf die Grenadiere von den Pyramiden herabsahen", "der Sonne von Austerliß" und ähnliche "Scherze" (sagt man in Berlin). Lieber Gott! Unser Moltke und solche "Tiraden"! "Sedan sans phrase" scheint doch "Waterloo avec phrase" erheblich vorzuziehen! Moltke hätte sich die Zunge abgebissen, ehe er sich zu einer solchen RedesLeistung herabgelassen hätte.

Nun ein deutsches Gegenbild 1) zum dem keltischen General. Unter den Berwundeten im Officierszimmer lag ein sächsischer Lieutenant, den wir sehr lieb ge-wonnen. Er hatte einen Schuß in die rechte Brust, die Lunge war oben verlett. Man konnte die Augel

<sup>1)</sup> Bard fpater von Dehler ergahlt.

nicht entfernen; doch nahm die Beilung gunftigften Berlauf: es hatte fich eine Bermachsung gebildet, welche das Sinken des Geschosses in die Lunge verhinderte. Go icharfte man bem Bunden ein, moalichft ruhige Saltung des rechten Urms zu beobachten, da jede Bewegung die Verwachsung zerreißen und die Rugel fenten fonne. Mit mufterhafter Geduld halt der lebhafte Officier viele Tage die schwere Geduldprobe aus: er rührt den Arm nicht. Endlich tritt eine Ordonnang in den Sal, fragt nach dem Lieutenant, und überreicht ihm - das eiferne Rreug! Begeistert stredt der junge Seld die Rechte nach dem töftlichen Chrenschmud und drudt ihn an bas Berg. Nachts werden schleunig alle Aerzte herbeigerufen; Die rasche Bewegung hat die Bermachsung zerriffen, die Rugel hat sich tief in die Lunge gesenkt und umfer tapferer junger Freund muß fterben. Tödtliche Chre! tödtliche Freude!

## XXIII.

Es ift kein Fertigwerden mit Sedan! ("wenigftens nicht fur ben Berfaffer", mag der Leser benken!)

Lebhaft erfreut mich, daß Moltke 1) der sinnwidrigen Unsitte entgegentritt, die sich in Deutschland eingenistet hat, den Sedantag am 2. September zu seiern, während doch der Sieg am Nachmittag des 1. September entschieden war und am 2. September nicht ein Schuß mehr siel. Sanz grundlos ist die "Begründung" des Mißgriffs dadurch, daß die Frucht des Sieges: die Wassenstreckung von Heer und Festung, erst am 2. September gepslückt worden sei; auch das ist widergeschichtlich: schon am Abend des 1. September stand die Ergebung der Besiegten,

<sup>1)</sup> Moltte a. a. D. S. 98.

standen auch die Bedingungen der Uebergabe sest; am 2. September und im Berlauf der folgenden Tage fand nur die Bollziehung des Bertrages statt. Die Berkehrtheit ist so arg, wie wenn man einen Schachsieg am 2. September seiern wollte, weil das Spiel zwar am 1. September entschieden war, aber die Figuren erst am 2. September in die Schachtel gelegt wurden.

Es ist eben so verkehrt, wie die beharrliche Bezeichnung des verstorbenen Kaisers Friedrich als Kaiser Friedrich III., während er doch als Kaiser Friedrich III., während er doch als Kaiser Friedrich III., nur als König (von Preußen) Friedrich III. heißen muß. Besonders gelehrt und scharssinnig sind jene Bertheidiger des Irrthums, die sich auf die gleichnamigen Borgänger im alten Reich berufen, während doch erstens glücklicherweise unser Reich nicht eine Fortsesung des "heiligen römischen Reiches deutscher Kation" ist (sonst müßten wir in aller Geschwindigkeit dem heiligen Bater den Kirchenstat wieder erobern!) und zweitens in solchem

Falle der Berstorbene als Nachfolger der "kaiserlichen Schlafmütze", Friedrich III., Friedrich IV. heißen müßte! Aber da kann man lange reden.

Schwer wiegende Worte spricht Moltke') über die den Besiegten von Sedan auferlegten Bedingungen: "man mußte sich sagen, daß man einem mächtigen Feinde wie Frankreich gegenüber die gewonnenen Bortheile nicht aus der Hand geben dürfe. Hatten die Franzosen schon den Sieg deutscher Waffen über Richt-Franzosen (bei Saddwa) als Beleidigung empfunden, so konnte keine unzeitige Großmuth sie die eigene vergessen machen".

Senau dasselbe gilt von dem Wiedererwerb von Elsaß-Lothringen: es ist eitel Selbsttäuschung, wenn Franzosen und — viel schlimmer! — wenn gewisse "Auch Deutsche" betheuern: "hätte man nach Sedan Frieden geschlossen und sich mit Entschädigung für die Kriegskosten begnügt, die Franzosen würden

<sup>1)</sup> Moltte a. a. D. S. 97.

solcher Großmuth mit Dankbarkeit vergolten haben, das Berlangen nach Rache wäre nicht geweckt, die Freundschaft der beiden großen Bildungsvölker alsbald hergestellt worden\*.

Lieber Gott, welche Thorheit! Wie glimpflich hat man 1815 - schon um die Bourbons nicht unmöglich zu machen - bas niedergeworfene Frant-Man verzichtete bamale - zum reich behandelt! heißen Born des Freiherrn von Stein! - auf die Biedergewinnung von Elfaß und Lothringen: und was war der Dant und die Folge? Das Beichrei: "Revanche pour Waterloo!" gang ebenso wie die Revanche pour Sadowa verlangt wurde. Gewiß ift die Reindschaft zwischen Deutschen und Frangofen tief beklagenswerth: nicht nur wegen der fast unertragbaren Baffenruftung, die fie uns aufzwingt, ebenfo, weil beide große, reich begabte Bolfer sich so vortrefflich erganzen und dem germanischen Blut in den Franzosen die Franken und Alamannen bes Deutschen Reiches doch näher stehen als die

Baschftiren und Tschetschenzen bes zweißen Bars: aber wahrlich, nicht die Deutschen tragen an jener Feindsschaft Schuld. Hätten wir nur Geld gefordert: — die Buth über die Niederlage wäre die gleiche gewesen.

Wenn sie nun doch wuthen, sollen fie wenigstens nicht in Straßburg und Meg wuthen, sondern weiter westlich.

Uebrigens ist ein gut Stück dieser Buth erst ziemlich spät nach dem Frankfurter Frieden durch die Patriotenliga des Monsieur Déroulède fünstlich entsacht worden: als ich in den Jahren 1876 und 77 wochenlang in Paris, Le Havre, Südfrankreich weilte und reiste, ist mir nie das Mindeste von jenen Ungezogenheiten zugestoßen, die seit 1878 etwa den Deutschen den Aufenthalt in Frankreich verleideten, so daß Herr Pindter die Franzosen sogar ein "wildes Volk" nannte, was doch vielleicht zu lebhaft im Ausdruck ist.

"Ihr hättet follen Frieden schließen nach "Sedan":
— fagen heute noch viele Leute in der Schweiz, in Holland, in Belgien, in England: und in Italien

wurde damals der alte Garibaldi ganz rappelig, blos weil Frankreich seit dem 5. September "Republit" war, während das unglückliche Preußen unter dem Joche des Königthums schmachtete. Der Mann, dem sie in seiner geraubten (nicht, wie Elsaß-Lothringen, wieder gewonnenen) Baterstadt Rizza sest ein Denkmal geseth haben, glühender Vaterlandsfreund und "Freiheit"-Schwärmer, war ein tapferer Haudegen, ein von Moltke nicht gerade stark gefürchteter Feldberr, und — das Gegentheil eines Staatsmannes.

"Frieden schließen nach Sedan": darf ich fragen: mit wem? Mit dem als kriegsgefangen handlungsunfreien Raiser? Mit der Raiserin-Regentin, die noch vier Tage — dem Namen nach — herrschte? Mit der "Regierung der nationalen Vertheidigung", d. h. den Herren Unwälten und anderen wortgewaltigen Rednern, die am 5. September sich selbst die Bollmacht ertheilt hatten, Frankreich zu vertreten? Hätten die Sieger, Gewehr bei Fuß, bei Sedan Halt machen und abwarten sollen, wer — nach einiger Beit! — als der thatsächliche Herr von Frankreich sich herausstellen und dann über die Deutschen herfallen würde? Zogen die Deutschen nicht auf Paris, so brachen die Commune-Gräuel schon im September aus statt im Mai und dann standen nicht in den Forts von Paris jene "Barbaren", die wenigstens das Alleräußerste verhindern und den Wiederhersstellern der Ordnung, nach Freigebung von 100 000 Gesangenen, recht erhebliche Hilfe leisten fonnten.

In Doncherh waren Roßbach, Gareis und ich einquartiert im "Cabaret Simonet", einem Wirths-haus auf einem großen Platz. Monsieur Simonet war, in stille Buth versunken, unheimlich: wenn er Stunden lang, schweigend, mit dem Rücken gegen sein haus gekehrt, (in dem es ziemlich laut herging, da außer uns Einquartierten zahllose stets wechselnde Soldaten einkehrten) auf dem Platze stand, beide Hande wie landesüblich) in den Taschen seiner weiten Pluderhosen vergraben und sinsteren Blickes uns

messend, meinte ich, er werde nächstens aus diesen Taschen ein Messer ziehen und den nächsten Besten von uns niederstechen. Gareis behauptet freilich noch heute, es sei nicht stille Buth, sondern stiller Suff gewesen; wahr ist, Monsseur Simonet roch start nach Absinth.

Seine mittelalterliche Frau dagegen war freundlich und gefällig, zumal nachdem ich ihr zweimal einen kleinen Dienst erweisen konnte. Es muß nämlich leider gesagt werden, daß zweimal in diesen Nächten von deutschen Soldaten versucht wurde, in dem erbrochenen Keller des Hauses und in einer aufgesprengten "mercerie" im Erdgeschoß des Seitenzebäudes zu plündern. Beide Male stürzte die arme Frau erschrocken in das Zimmer, in dem ich gegen Mitternacht noch die mühselige Listensührung betrieb und schrie: "au secours! venez done vite, monsieur le docteur! Vos soldats! Ils pillent! Ils volent! Ils prennent tout!"

Bon Scham und Born durchglüht, sprang ich

auf, ergriff ben Revolver und lief, von dem Beiblein geführt, hinab: beide Male waren es — in schönster Brüderschaft — Preußen, Baiern und Bürttemberger, etwa ein Dutend, die im Reller geborgene Leibwäsche, in dem Kramladen aber Alles was sie fanden, auch seidne Halstücher, Tabakspfeisen, Porcellantassen, kleine Caminschmucksachen, kurz alles mögliche ohne Bezahlung davon tragen wollten. Der Grimm machte mich grob und das war besser als beredt: ich schrie sie an: "Schämt ihr euch nicht? Deutsche Soldaten wollt ihr sein! Spisbuben seid ihr! Aber wartet, ich merke mir eure Regimentsnummern und eure Ofsiciere sollen euch . . . ."

"Na, schreien Se man nich so, Herr Docter", meinte ein Preuße und legte eine lange Tabakspfeise wieder auf den Tisch. "Na, denn nich."
Sprach's und verzog sich in Stille. Die Andern folgten seinem Beispiel. Leicht hätten sie mich troß meinem Revolver hinaus wersen können.

Das ist nun nicht erfreulich zu erzählen. Aber Dahn, Erinnerungen. IV. 36

die Gerechtigkeit verlangt es und es ist doch schließlich kein Bunder, daß unter der Million von deutschen Männern in Frankreich auch einige waren, die, in der Aufregung des Krieges verwildert, manchmal einkauften, ohne zu bezahlen. Sie hatten eben nicht Alle mein Kriegsrecht gelesen! Und wie würden's die Franzosen in Deutschland getrieben haben! Ich gedenke des Truthahns von Mont Cheutin! (S. oben S. 415).

## XXIV.

Buch nach meiner Rückfehr beschäftigten mich noch lebhaft Seban und Bazeilles — in friegsrechtlicher, nationalpatriotischer und sittlicher hinsicht.

Gleich nach dem 1. September erscholl in der französischen Presse ein abscheuliches Buthgeschrei gegen die Baiern, die incendiaires de Bazeilles, die in diesem Dorf Greise, Beiber, Kinder ermordet, Kranke in ihren Betten verbrannt hatten! (In einer zum Bahnsinn der Rache anhehenden Beise hat Bola auch das in "Debacle" ausgeführt.) Als ich diese Lügen und Uebertreibungen auch im folgenden Jahr immer wieder zu lesen bekam in französischen (und englischen) Zeitungen, schrieb ich an den General von der Tann und bat ihn, durch amtliche Festsstellung zu Bazeilles die Wahrheit auszudecken. Das

geschah: und am 31. Juni 1871 erließ von der Tann eine (auch mir zugesandte) Erklärung (von Nanch aus), in welcher der amtliche Bericht des Maire von Bazeille, herrn Bellomet, abgedruckt war, wonach in dem zweitägigen Rampfe, an welchem sich ein großer Theil der Civilbevölkerung betheiligte (wenn nicht die ganze kampffähige), von 2000 Einwohnern getödtet wurden:

verbrannt oder erftidt 2 bettlägerige Frauen,

3 Männer,

3 Rinder,

vermißt

1 Frau 1),

im Rampf gefallen 30 Manner,

also im Ganzen

39! d. h nicht ganz 2 vom

Hundert.

Es ist wirklich erstaunlich, daß nicht mehrere ben Tod gefunden haben, wenn man bedenkt, daß mehrere Häuser wiederholt gestürmt werden mußten und wenn

<sup>1)</sup> Ift mohl die unten S. 566 ermahnte.

man die Art der Betheiligung der Civilisten am Kampfe kennt, die Herr Bola freilich ganz anders darstellt, als sie war!

Ein befreundeter baierischer Officier erzählte mir: als wir jum zweiten Mal ein Saus in ber Sauptftraße von Bazeilles nahe der Rirche erstürmt hatten, durchsuchten wir es bom Speicher bis in den Reller und fanden teinen lebenden frangofischen Golbaten mehr darin, nur vier Civiliften, alle ohne Baffen, im Reller geborgen: fie baten um Schonung: felbstverständlich geschah ihnen nichts. Nach einer Beile brangen die Frangosen in der Strafe wieder vor, wir mußten gurud: taum bor bem geräumten Saus angelangt, erhalten wir Teuer aus den Rellerfenftern: zwei meiner Leute fallen: zornig tehre ich mit einem halben Dutend Soldaten in das Saus zurnd: die Frangofen auf der Strafe von der Billa Beurmaim ber maren einstweilen wieder abgewiesen und fand jest im Reller einen langen Tifch mit einem halben Dutend Gewehren bededt, die der eine Civilist

abwechselnd lud, während die drei andern, an den Fenstern tauernd, feuerten. Reinen ließen wir am Leben" 1).

Rach ärger ist, was ich selbst erlebte. Bon Bazeilles her wurden zuweilen Gefangene, zumal Ofsiciere, über Torch den 5. Jägern entgegen gebracht: da sah ich auf einmal zwischen drei Baiern, die verwundet zurück kamen, ein altes Geschöpf mit fliegendem Har: — allerdings einer Furie ähnlicher als einem Menschenweibe: — eine dreizackige Mistgabel war ihr zwischen die sest auf den Rücken geschnürten Arme gepreßt.

"Laft's boch das Beibsbild aus, Landsleut'! — Geht's! A Frau!" rief ich ihnen zu.

<sup>1)</sup> Generalstabswerk S. 1134: "Die Einwohner des Dorfes betheiligten sich lebhaft am Kampf, indem sie den baierischen Soldaten theils offne Gewalt entgegensesten, theils aus den Rellerräumen längst von den Baiern genommener Säuser feuerten. Da sogar Verwundete und Krankenträger nicht verschont blieben, so sahen sich die Baiern schließlich genöthigt, diejenigen Einwohner nieder zu machen, die mit den Wassen in der Hand betroffen wurden."

"Bas? Na, Herr Doctor! Die g'hört d'richossn. Bissens was das Luder 'than hat in dem versluchten Bazeilles?" (Er sprach genau wie man schreibt!) "Mein Kamerad fällt neben mir angeschossen auf en Buckel: da springt die Hez' aus 'n Hausthor und spießt ihn an auf'n Boden, durch und durch, mit dere Mistgabel da! Die muaß hin wern! Ich hätt's glei d'rschossn. Aber der Korporal hat g'sagt, wir müassn a Beibsbild vor den Officier bringa."

Ich fand kein Wort der Vertheidigung mehr, sie ward an mir vorbei fortgeführt. Nach dieser Mistgabel habe ich bei Herrn Zola vergeblich gesucht '): er läßt nur Einen Bürger heldenmüthig wie Roland bei Ronceval fechten und fallen und Kinder und Frauen von Granaten zerrissen werden, während natürlich eine französische Kanonenkugel, unter die ein

<sup>1)</sup> Schade: er weiß sonst so grundlich mit diesem Werkzeug um zu gehn, nicht nur in dem Mist der Thiere in "la Terre", auch in dem der "bete humaine". Schade auch, daß ein so glanzender, fast genialer Birtuose der Wahrnehmung wie der Schilderung nie das Abc der Aufgabe der Dichtung gelernt hat.

Rind geriethe, so lange in der Luft "ritteln" würde, bis das Rind entfernt worden.

Ich mußte später sogar dem so höchst gerechten Rollin-Jacquempnes gegenüber darauf hinweisen<sup>1</sup>), daß die Baiern durchaus nicht, wie er meint, sich für Bazeilles auf die milbernden Umstände des Kampfzorns zu berufen brauchen: es ist nichts geschehen, was nicht in einem zweitägigen Säuserkampf gegen Civilisten und Soldaten geschehen durfte, ja mußte!

<sup>1)</sup> Bur neueren Pragis und Literatur bes Bölferrechts, 1870—72 in mehreren juristischen und Militar-Beitschriften zerstreute Abhandlungen, jest gesammelt Bausteine V. Berlin 1884, S. 45—251.

## XXV.

Mach ein par Tagen in Donchery erkrankte ich ploglich.

Seit jener in durchnäßten Rleidern verbrachten Fiebernacht zu St. Menehould (S. 404) hatte ich etwa alle zwei Tage Anfälle von heftiger Siße im Ropf gehabt, abgelöst von schüttelndem Frost. Dazu kamen die ganz ungewohnten körperlichen Anstrengungen seit mehr als drei Wochen und die nicht geringen Aufregungen der letzen Tage. Ich war wohl recht herunter gekommen in der Gesundheit. Zwar die grauenvollen Anblicke erschütterten mich nicht: dagegen hatte ich mich durch Willenskraft geseit. Allein nun ersaßte mich: — der Ekel, der äußerste, durch den Geruch. Es war wohl Folge oder Zeichen hochgradiger

Angegriffenheit, daß ich ichon feit bem Schlachtfelb von Beaumont tein Rleisch mehr genießen konnte: als ich am 2. September unsere Solbaten mitten unter ben blutigen todten und lebenden Menschen gang ruhig blutendes Sammelfleisch bereiten und verzehren fah, überwältigte mich ber Etel. Der Geruch von Blut und von eiternden Bunden, der alle feche von mir täglich etwa 18 Stunden lang abwechselnd aufgesuchten Lazarete erfüllte, brachte mich wiederholt zum Erbrechen. Bumal ber sußliche Geruch — wie von faulendem Bleifch! - in einem Gale mar mir unerträglich: ber barg die meisten an brandig geworbenen Bunden Leidenden! Nur mit ftarter Ueberwindung tonnte ich bie Schwelle übertreten. Da trug mir Dehler eines Tages auf, rasch eine große Schuffel mit Carbolfaure in jenen Sal zu tragen: ich that's mit Abscheu. Bie ich mit meiner Binnschuffel eintrete, mar gerabe einem armen Teufel von Frangofen der brandige Buß bicht am Oberschenkel amputirt worden: der gange Beruch ber breiten Bleischfläche schlug mir aus bem

Bett entgegen: — ba fturzte ich ohnmachtig fammt meiner Schuffel zu Boben.

Als ich zur Befinnung tam, lag ich in meinem Bett im Gasthaus: Dehler saß baneben und machte ein bedenkliches Beficht. Mir war zum Sterben elend - vor eitel Etel: ich mußte mich wiederholt erbrechen: ich wollte aufstehen, den Dienst aufnehmen: - ich fant auf bas Bett gurud. Der Reft bes Tages und die Racht waren schlecht: ich phantafirte: ich wollte burchaus wieder in das brennende Torcy. Um folgenden Tag konnte ich por Schwäche das Bett nicht verlaffen: doch nahm das Fieber ab. Um nächsten Tag erklärte mir Rogbach, Dehler und Gicheidlen (oben S. 267), ich muffe unter allen Umftanden gurud: bas sei ein Anfall von "Lazaretfieber" gewesen, jest sei ich im höchsten Grad reif für Typhus. Auf meine Erwiderung, ich wolle mit vor Paris, nöthigenfalls, wie der bon mir heiß beneidete Dr. von Franque, (oben S. 57) auf bem Proptaften einer Ranone, lachten fie und meinten, ich folle nur einmal bis zur

Thure zu geben versuchen. Ich versuchte es und sant bei bem ersten Schritt wie ein hilflos Rind auf ben nächsten Stuhl.

Da konnte ich die Thranen nicht verhalten.

Denn ich sah ein: ich konnte nicht weiter, konnte vor Allem nichts helfen in diesem Zustand. Ich wollte nun hier liegen bleiben, meine Erkräftigung abwarten: das werde mir, hieß es, unvermeide bar den Typhus zuziehen.

Das war nun nicht, was ich gesucht hatte bei bem Aufbruch von Burzburg!

Elend in einem Lazaret ben Strohtod sterben — nein! Lieber nach Haus und später vielleicht noch einmal hinein. Ich fügte mich also, zumal ber liebevoll um mich besorgte Major mir erstens erklärte, daß er mich bei diesem Ausspruch der Aerzte gar nicht länger in seiner Colonne dulde und zweitens seist versprach, mir nach Bürzburg zu schreiben, wohin er sich von Donchery wenden würde und mir nach meiner Herstellung jederzeit einen Plat in seiner Schar

- "unter den Bedingungen von Nanch und Sedan" — frei halten werde. Der Arme, Edle! Er sollte sein Bort nicht halten können!

Schweren Herzens gehorchte ich seinem Auftrag, nach ein par Tagen, sobald meine Kräfte wieder genügend hergestellt sein würden, die erste Räumung von Leichtverwundeten und Genesenden über Belgien nach Deutschland zu führen, wozu er mir alle erforderlichen Ausweise und Papiere vom Fürsten Puttbus verschaffen wollte.

Er drängte — aus eitel treuer Liebe! — so start zum Aufbruch, daß ich alsbald mich fahrtsertig melbete, obwohl ich noch so schwach war, daß ich kaum ohne Hilfe die Treppe hinauf gelangen konnte.

Ich ruftete nun die Abreise, was wegen jener Papiere, dann bezüglich der einzuhaltenden Straßen und Etappen, noch sehr viel Mühe verursachte. Mit Schmerz nahm ich Abschied von Roßbach, Gareis, Semper und den anderen Freunden, die noch einige Tage blieben, dann auch heimkehrten.

Auf dem Tisch meines Hausherrn hatte ich gleich am ersten Abend das sehr schöne, aber sehr unverschämte Gedicht Alfred de Mussets, in welchem er auf das Rheinlied Beckers antwortete ("Nous l'avons eu, votre Rhin allemand") gefunden, und nicht versehlt, mich mit Monsieur Simonet darüber angemessen zu unterhalten. Zest, da ich meine Sachen zusammenpackte, wickelte ich die auf dem Siegesfelde zu Sedan aufgelesenen Granatsplitter in das Papier, natürlich nicht, ohne vorher seine Erlaubnis ausdrücklich einzuholen: er gab sie mit zorniger Höslickeit.

Ich führte eine ber ersten Räumungen, wohl gegen breihundert Mann, zunächst an die belgische Grenze: die Mehrzahl konnte marschieren. Der Major ließ es sich nicht nehmen, obwohl er alle Hände voll in Doncherh zu thun hatte, mir und meinen Schützlingen selbst eine weite Strecke gegen Sedan hin das Geleit zu geben, vor den Thoren der Beste erst wich er meinen Bitten, zurück zu kehren: war doch auch seine Gesundheit schon damals erschüttert. Er gab

mir bewegt die Sand: - bann aber in plotlicher Aufwallung schloß er mich in feine Arme, ließ mich rasch loß und mandte sich zum Geben: - mir tamen die Thranen. Ich fühlte, ich werde ihn nicht wiedersehen. Und also tam's. Der alte Berr opferte fich unermudlich feinem aufreibenden Johanniterdienst: obwohl bereits erkrankt, bestand er darauf, nicht umzukehren und schon vier Bochen nach unferem Abschied, am 10. October, erlag er bem Epphus. Ich schrieb einen Nachruf in die Augsburger Allgemeine Zeitung (October 1870). Das Jahr barauf ward am 20. Mai zu Rieder-Beisel für ihn in der ehrmurdigen romanischen Orbenscapelle ber Johanniter fein Dentstein feierlich ber Benoffenschaft übergeben: er trägt die Aufschrift: "Albert von Grolmann, Chrenritter des Johanniterordens, großherzoglich hessischer Major, erlag als Opfer treuen Ritterdienstes im Felde am 10. October 1870."

Er war mir wie ein Bater werth geworden. Er ftarb als Beld und Chre dedt ihn zu.

Welchen Anblick — noch so viele Tage nach der Schlacht — Sedan, das wir passürten, gewährte, welches Maß von Schmuß und Blut und Brand und Elend hier gehäuft lag, — davon will ich schweigen; ein für ein deutsches Auge unvergleichlicher Anblick bot sich mir auf dem Hauptplatz von Sedan: dort steht die Bildsäule des größten Sohnes der Stadt, Turenne's, in triumphirender Haltung. Hier sah ich mit an, wie mehrere Hundert gesangener Officiere ihre Degen zu den Füßen des Veldherrn nieder legten, innerhalb des Vierecks von deutschen Truppen, die den weiten Platz besetzt hielten! —

Uebrigens war die Unbotmäßigkeit der verwilderten Soldaten gegen ihre verachteten Officiere erschreckend. Wiederholt sah ich schon bei einem früheren Auftrag in Sedan und jest wieder, wie die Gemeinen ihnen entgegen kommende (entwaffnete!) Officiere mit den Ellenbogen von dem Bürgersteig herabstießen! Das erklärt sich freilich doch nur im Zusammenhalt mit der empörenden Gleichgültigkeit

ber Officiere gegen ihre Solbaten, von ber ich mich gleichzeitig überzeugte; ich traf vor Seban gefangene frangofische Infanteristen, die mich, schreiend vor Sunger, anbettelten: bei aller Kurforge gelangten nicht ausreichend Nahrungsmittel von den Deutschen zur Berpflegung an die vielen zehntaufende, die in ber Halbinsel bei Iges bewacht wurden. 3ch gab ihnen Brod und Bein, soviel ich gegenüber meinen eignen Leuten verantworten konnte. Weniae Minuten weiter gen Seban borte ich aus den offenen Kenstern eines Cabaret laut und ziemlich luftig franzöfisch reden und Champagner-Pfropfen knallen: ich trat ein: da saß ein Dutend gefangener Officiere und schmauste und zechte reichlich. Ich trat an ihren Tisch und fragte sehr höflich, ob sie nicht von ihrem Ueberfluß ihren armen Soldaten abgeben wollten. bie fünf Minuten von ihnen entfernt in den Stragengraben lagen und fast Sungere fturben?

"Mais, Monsieur le Docteur, laissez les donc crêver, les lâches — les infames, les cochons, Dann, Erinnerungen. IV. les canailles!" ward mir zur einstimmigen Ant-

Das war das Berhältniß zwischen Officier und Solbat im gallischen Heere 1)!

Auf dem hinter der Stadt sich erstreckenden Theil des Schlachtfeldes, in der Richtung auf Sivonne und die Ardennen, lagen, und zwar mitten auf der Heerstraße, noch jest in Menge die Leichen der Franzosen und ihrer Pferde; hier hatten die Granaten des 5. deutschen Corps den lesten Ausweg abgeschnitten und die Reserve-Artillerie des Kaisers decimirt. An einer Stelle zählte ich dreizehn durch eine Granate niedergeschmetterte Artilleristen und sieben Pferde, Wagen und Karren aller Art zertrümmert daneben: noch nach fast einer Woche! In einem rothen Meer ist dieser Pharao versunken mit Mann und Roß und Wagen.

<sup>1)</sup> Diese Dinge hat Bola in "la Debacle" gut, ohne llebertreibung, geschilbert.

Die Parteilichkeit ber belgischen Unparteilichkeit ift ichon von anderen Beugen hinreichend bestätigt Die Reigungen der Belgier ju den Franzosen, deren Sprache sie (anders die madern Blamen!) iprechen, mit welchen sie viel mehr Kamilien- und Sandelsverbindungen verknüpfen als mit uns, find natürlich, und über ben Geschmad - ift bekanntlich nicht zu streiten. Deutschland fann glücklicherweise die Liebe Belgiens entbehren und die Ungebührlichkeiten Belgiens nothigenfalls verbieten: in Dißhandlung von deutschen Bermundeten darf fich die nachahmende Borliebe der Neutralen für die frangöniche Bildung nicht mehr außern. In Recoane und Libramont überschüttete die Bevölkerung den gleichzeitig mit mir durchziehenden Lataien- und Bedienten-Troß des Raisers mit Erfrischungen aller Art unentgeltlich, aber weigerte fich, mir für meine beutichen Bermundeten Brod und Baffer zu vertaufen!

Rühmliche Ausnahmen sind hervorzuheben: so ein belgischer Capitan, der, als ich, auf seine Frage, was

ich da bringe, antwortete: "beutsche Berwundete", commandirte: "Prasentirt das Gewehr!" und seine Leute so salutiren ließ, bis der lette Mann unserer Leichtverwundeten vorbei geschritten war 1).

Bouillon, mit dem alteregrauen fteil ragenden

Ritt ich voran dem langen Zug, Der das rothe Kreuz im Banner trug. Kamen wir über Galliens Gränzen, Wo Bouillons Thürme nieder glänzen: Empfing mich dort ein dicht Spalier, Trat vor mich hin der Officier: "Mein herr, was Leute führen Sie hier?" "Deutsche Berwundete, hundert und mehr." "Achtung! Präsentirt das Gewehr!" So commandirte der Capitän: "Habe nah Sedan sie sechten sehn: Beder Mann darunter ein Held: Sind die ersten Soldaten der Welt!"

Bu Sedan nämlich bestieg ich — so hatte mir Dehler gerathen — eines der vielen tausend von erbeuteten Pferden, das mir ein preußischer Ulanenoberst sehr liebenswürdig aussuchte und fand, daß das Reiten — ich mußte an der Spise des langen, langen Buges sein — mir fehr gut bekam, während ich noch lange nicht rasch genug ausschreiten konnte.

<sup>1)</sup> Daraus entstanden die par Berse: Seimtehr von Seban:

Herzogsschloß (von welchem die schwarz-roth-goldene Fahne Belgiens weht, die alten Reichsfarben!), rings von hohen Bergen umgeben, deren dichte Bewaldung sich bis an die Mauern der Stadt herabzieht, ist eine der schönstgelegenen Städte, die ich je gesehen.

Hier, in Bouillon, drohte mir fehr nahe die bei meiner noch nicht erstarkten Gesundheit unangenehme Aussicht, die bereits empfindlich fühle Septembernacht im Freien verbringen zu muffen.

Obwohl wir noch bei so hellem Tag ankamen, daß ich die Besteigung der prachtvollen Beste Gottsrieds mit der herrlichen Rundsicht unternehmen konnte, erbeischte doch die Unterbringung meiner etwa 350 Pflegebesohlenen so viel Zeit, daß es spät in der Nacht war, als ich auch für mich an Unterkunft dachte. Daß alle Gasthäuser und alle verfügbaren Privatgebäude so beseht waren, daß niemand mehr Aufnahme sinden konnte, hatte ich bei den Verhandlungen mit den Beshörden für meine Pfleglinge sattsam ersahren. Ich wollte mich also einsach zu diesen legen, die die zwei

Sälften zweier Säle einer Salle b'Afpl füllten. Aber in beiden fand ich die Luft von dem Bundengeruch und der Ausdünftung so vieler Menschen derart verpestet, daß mich der überwältigende Efel, der mich noch lange quälte, alsbald hinaus trieb: lieber draußen frieren, als diese gräßliche Luft einathmen.

Ich ging also zu unsern Wagen, die auf einem großen Plat aufgefahren waren, und schieste mich an, auf einem derselben mittelst einer Bolldecke, die ich mir in Beaumont gekauft hatte, und auf einem "erbeuteten" französischen Tornister als Kopfkissen eine dürftige Lagerstätte zu bereiten. Während ich mir nun an dem Wagen zu schaffen machte, trat — es war sinstre Nacht — ein Herr auf mich zu, der mich ziemlich argwöhnisch auf französisch fragte, was ich da zu suchen habe und wer ich sei? Ich erwiderte, ich wolle auf diesem Wagen nicht stehlen, sondern schlafen und sei dazu einigermaßen berechtigt, denn ich sei der Kührer dieser Wagen, und nebenher Professor der Rechte an der Hochschule zu Würzburg.

Neußerst artig entschuldigte sich nun der Herr, stellte sich als den "Burgemester" von Bouillon, Monsieur Dzerah, vor und erklärte, er werde nicht dulden, daß ich in seiner Stadt unter freiem Himmel frierend schlafe, sondern lade mich ein, sein einfaches Junggesellenheim zu theilen. Sehr gern folgte ich dieser Aufforderung und fand den Herrn "Burgemester" mit all' dem Geschmack, der Bornehmheit und der Behaglichteit, selbstwerständlich im eignen Haus, eingerichtet, die französissche Wohnungen so vortheilhaft vor deutsschen auszeichnen, nicht nur weil diese Leutchen mehr Geld, auch weil sie mehr Sinn dafür haben.

Mit welchem Wohlgefühl genoß ich es, wieder einmal in einem musterhaft sauberen Bett zu schlafen, nach einem leichten, feinen Abendessen und einer Flasche des besten Bordeaug!

Am andern Morgen verabschiedete ich mich dankbar von meinem gastlichen Birth, der mir noch in allem und jedem für Beiterführung meiner Pfleg-linge behülflich war, im Gegensat zu der Bevölker-

ung, auch gegen die Deutschen mit edlem Gifer die Pflichten der Menschlichkeit erfüllte und mir versprach, dafür zu sorgen, daß die später nachfommenden deutschen Bermundeten Bein und Brod gur Labung bereit finden sollten. Er bat es treulich aehalten: - wie ich von fpater durchziehenden Baiern erfuhr und ich habe daher in der Augsburger Allgemeinen Beitung ben nicht nur gegen mich gutevollen Mann wider unbegründete Beschuldigungen ner= theidigt. Es giebt eben auch recht unbescheidne und manierlose Berren unter den Deutschen und schlechte Manieren konnen frangofisch gebildete - mahrhaft gebildete - Leute durchaus nicht ertragen.

Ich kann überhaupt von den Franzosen nicht Abschied nehmen, ohne einzelnen früheren Tadelworten über Soldaten und Nicht-Soldaten auch warme Anserkennung ihrer großen Borzüge gegenüber zu stellen. Die glänzende französische Tapferkeit zu loben, ist überflüssig; wie wird denn ein Misch-Bolk aus den tapfersten Nationen der Erde: Kelten, Kömer, Ger-

manen (aus allerlei germanen Stämmen: Franken bis an die Loire, Burgunden im Südosten, Normannen im Nordwesten, Alamannen im Esfaß, von den wenigen Goten am Rhone zu schweigen) nicht tapfer sein? Sollen wir Leute, die uns im XVII., XVIII. und Anfang des XIX. Jahrhunderts so häusig geschlagen haben, nicht als tapfer gelten lassen? Es ist höchst anständig vom Generalstabswerk und Moltke und allen deutschen Officieren, die ich jemals sprach, daß sie mit voller Achtung von unsern Veinden reden.

Und welcher Patriotismus! Wie lange noch nach Bernichtung der kaiserlichen Heere hat die Erhebung des Volkes unter Gambetta uns Arbeit gemacht! Ich fürchte sehr, in Deutschland würde unter ähnlichen Berhältnissen ähnliches nicht geleistet werden, zumal seit die Socialdemokratie Millionen bei uns davon überzeugt hat, daß Patriotismus Barbarei, daß nicht der Zuave oder Turco, sondern der deutsche Bürger des deutschen Arbeiters Feind ist und ein Socialdemokrat im deutschen Reichstag Frühjahr 1894)

ungeahndet fagen durfte, "wenn das deutsche Reich untergeht, so ift tein Schade drum!"

Die Deutschen verwechseln Frankreich mit Paris, das sie meist auch nur aus den frangosischen Chebruchs-Schauspielen und Ergahlungen tennen. 28ie viele Tüchtigkeit und Sittenreinheit ftedt aber auch zu Paris in den Frauen der Burger und Sandwerker! In der Proving, die ich 1870 tennen lernte und später (1876, 1877) in monatelangem Aufenthalt — wie viel Familientüchtigkeit und gefundes Leben gebeiht bier Es war ein Bahn, den ich nie getheilt, ber von deutschen Chauvinisten 1871/72 verbreitet wurde, Frankreich sinke in die Verrottung etwa des römischen Bestreichs im V. Jahrhundert hinab! Belch ausgezeichnete wirthschaftliche Tugenden eignen in Frankreich beiden Beschlechtern: unermudlicher Fleiß, Sparsamteit, unbedingte Berlässigteit und Bertragstreue in den Geschäften 3. B. bei Lieferungen nach Probe, wo das leider von deutschen Firmen durchaus nicht immer gerühmt werben fann. Bie viel fonnten wir

von den Frangofen in Ausnutung der Beit lernen, die bei uns durch ftundenlanges Trinken im Birthshaus - Frühschoppen und Abendtrunt! - und burch bas geifttobtenbe Cartenspielen im Café, im Gafthaus und in der Wohnung vergeudet wird. Und trot der par Anarchisten und der wenigen Berrudten, die zuweilen schreien: "a bas la patrie, a bas la France!" - welche Einigkeit aller Parteien, fobald es gegen uns geht. Das murden mir bei Ausbruch eines Rrieges in Frankreich erleben: die deutichen Socialbemofraten bagegen haben ja ichon erflart, daß fie einen Rrieg gegen die Republit "verbieten" werden: fie werden unfern Sieg nach besten Rraften verhindern. Der deutsche Reichstag muß aufgelöft werden, bevor er die für unsere Ruftung unentbehrlichsten Mittel bewilligt: - die frangofische Boltsvertretung bewilligt ohne Ausnahme fofort Alles, mas die Rriegsminister verlangen. Ach, will man ftolz auf die Deutschen sein, muß man heutzutage um 24 Jahre gurudbenten.

Oh ihr Tage von Sedan: — wie seid ihr schon so fern! Und wie tief ist seit Bismarcks Sturz Deutschlands Machtstellung in Europa, in allen Erdtheilen gesunken! Es ist ein herzzerreißendes Weh! —

### XXVI.

Pachdem wir so viel vom Krieg erzählt, auch seine Schrecken nicht vertuscht haben und nachdem meine helle Freude an dem Krieg, ja meine verzückte Begeisterung über die erlebte Schlacht laut ausgesprochen ward, wollen wir doch auch die Frage von der Nothwendigkeit des Krieges, überhaupt von seinen schädlichen und seinen guten Wirkungen wenigstens streisen. Nicht einmal das Wahngebilde des

<sup>1)</sup> Auf zwei Seiten — den ersten beiden seines unsterblichen Werkes — fagt Moltke über den Unterschied früherer Kriege von denen der Gegenwart, über die Unvermeidbarkeit, aber auch über die zu hoffende Berseltenung des Krieges mehr als anderwärts in Banden über diese Dinge geredet wird.

Bola's Buch la Débacle will — scheinbar — nur die Gräuel des Krieges an sich darstellen und dadurch vom Krieg überhaupt abwarnen: allein prüft man genauer, so sindet man dabei immer nur die Deutschen als die Berüber, die Franzosen und zwar zumal unschuldige Civilisten, Beiber,

socialistischen Beltstates, dieses furchtbarsten Zuchthauses, würde (— könnte es je verwirklicht werden
in seiner unaussprechlichen Langweile und Leben ertödtenden Bernichtung der Eigenart der Einzelnen und
Bolksunterschiede! —) den Krieg ausschließen: der
Biderstreit der volkswirthschaftlichen Bedürfnisse der
verschiedenen "Provinzen" z. B. der "Provinz" Rußland und der "Provinz" England, der wirthschaftliche "Kampf um's Dasein" würde auch dann gar
oft gewaltsam entschieden werden.

Daß der Krieg die Krieger verwildern, daß er das im Menschen schlummernde, reißende Thier entfesseln

Kinder als die Erdulder dieser Gräuel: das Buch ist unter der Larve der Berwerfung des Krieges an sich die Auspeitschung der grimmigsten, tödtlichsten Rachegelüste der heranwachsenden französischen Jugend. Dabei wird das Erliegen der Franzosen zwar einerseits richtig durch die (nicht swie ihm die Franzosen vorwerfen] übertrieben geschilderten) Bustände in ihren Heren, andrerseits aber durch maßlos übertriebene Dummheit ihrer Feldherrn erklärt, deren Einer schlechterdings nicht es dahin bringt, Maas und Mosel zu unterscheiden! Es ist unter dem Anschein der Friedenspredigt ein bitterböses, abgeseimt rachehesteisches Buch.

fann, foll nicht geleugnet werben. Rach meiner festen Ueberzeugung ist noch nie ein Krieg mit so gewissenhaft ftrenger Einhaltung bes Rriegsrechtes geführt worden wie der Rrieg von 1870 von deutscher Seite, zumal in den ersten Monaten: das wurde später (etwa seit November) anders; und ware nach dem Baffenftillftand vom Januar 1871 der Rampf noch einmal entbrannt, so wurde ber Brimm unserer Landwehren das gange Bolt für die Sartnäckigkeit feiner Leiter schwer getroffen haben. Bleichwohl ift es ber Sipfel der Ungerechtigkeit, wenn die Frangosen der beutschen Rriegführung häufige und ftarte Berletungen bes Bolferrechtes vorwerfen: weniger ift, wie gesagt, das Kriegsrecht wohl noch nie in einem Kriege gebrochen worden als von uns bamals. Unter einer Million von Mannern, die damals Franfreich überzogen, giebt es Robe, ja Berbrecher, die auch im Frieden und zu Sause nicht fieben Monate ohne Rechtsbruch würden verlebt haben. Und daß der Rrieg Menschen von solchen Unlagen verwildert, ift

tein Bunder. Ein gewisser tropiger Fatalismus durchdringt den Krieger, der, wenn er nachdenkt, bald abschließt mit der Hossinung, lebend und heil nach Hause zu kehren: — es ist sozusagen ein Bunder, wenn ihm das glückt; — in dieser Stimmung, in dieser Gemüthsversassung will der Durchschnittsmensch jede ihm noch vergönnte Lebensstunde nach seinen Lieblingswünschen ausnühen: er wird essen und zumal trinken, so viel und so gut er kann; und bei den minder Gutmüthigen wird sich unwillkürlich auch der Drang regen, das Bolk, das ihm die Leiden und Gesahren des Krieges aufgezwungen hat, unter diesem Krieg nicht weniger leiden zu lassen.

Allein dem gegenüber hat Moltke schon bald nach dem Frankfurter Frieden in einer Rede im Reichstag erinnert, wie gewisse allerhöchste Mannestugenden nur durch den Krieg gepflegt, ja nur in dem Krieg entfaltet werden können. Ist es denn ohne Grund, daß Sage, Dichtung, Sittenlehre, Geschichte aller Bölker, der Bildungsvölker wie der Zeiten der

Unmittelbarkeit, die Vollendung, die Krönung aller Mannesherrlichkeit in dem Helden erbliden,

"Der für feine Sausaltare Rampfend, ein Beschirmer, fiel!"

Sat man es einmal mit angesehen, mit erlebt, wie ein par hundert wenig gebildete Männer, welche begrifflich den Werth des States nie erfaßt baben, ohne Banten in den fast unvermeidbaren Tod hineinstürmen, über die getödteten und verwundeten Baffenbruder hinmeg, nur von dem Ginen Drange, - ju fiegen, - fortgeriffen, fo wird man den begeisterten Seldentod diefer Leute als die großartigfte Leiftung ber Mannheit bewundern muffen. Man sage nicht: sie geben vor, weil sie wissen, daß stehen bleiben ober fliehen noch gefährlicher ift ober aus thierischer Buth oder "angedrilltem" Pflichtgefühl: bas wirkt bei Einzelnen und nebenbei; aber folche "Ermaqungen" können nicht den die Massen fortreißenden Anfturm erzeugen; und die anerzogene Pflicht des Gehorsams sollte man bewundern, nicht Dabn, Erinnerungen. IV. 38

verhöhnen. Wankt diese Zucht der Pflicht, dann wankt nicht nur, dann fturzt Alles, was bisher der Menschheit heilig war, in den ekeln Sumpf der alles gleichmachenden Genußgier.

Aber freilich, nach der Lehre nicht nur der Socialdemokraten, auch gewisser Schmußströmungen, endlich
— hievon verschieden — gewisser Weiblichkeiten i) in
der Literatur sollen ja alle bisherigen Ideale der
Menschheit fallen. Wir jedoch halten noch den
Heldentod für das Vaterland für die Krone aller
Mannestugend und wir erkennen mit Moltke, daß
daß furchtbare Unheil des Krieges, neben schädlichen
Einslüssen auf die Sittlichkeit, auch die großartige
Wirkung übt, zu dieser höchsten That der Tugend zu
erziehen.

Diese thätige, obzwar freilich auch heibnische

<sup>1)</sup> Die Baffen hoch! das Schwert ift Mannes eigen, Bo Männer fechten hat das Beib zu schweigen; Doch freilich: Männer giebt's in diesen Tagen, — Die sollten lieber Unterröde tragen!

Selbstverleugnung steht, so lang es Männer geben wird, doch erheblich höher als die blos leidende des driftlich-parcifalischen "Mitleids", die dem Räuber des Mantels das Bamms obenein hinreicht und nach dem Schlag auf die rechte Bange die Linke. Germanisch ist das nicht: und hoffentlich gelingt es nie, Germanen zu dieser "Tugend" zu erziehen.

Von Bouillon führte ich meine Pfleglinge über Arlon nach Lugemburg — auch hier fand ich nur französisch Gesinnte! —

In der alten Römerstadt Trier 1), an der schönen

<sup>1)</sup> Da unfer Zug die ersten Berwundeten von Sedan brachte, hatten die braven Uferfranken dort den Bahnhof sestlich geschmüdt: unsere Locomotive ward bekränzt, ein Willstommtrunk von köstlichem Moselwein ward kredenzt von weißgekleideten Festjungfrauen unter Abseuerung eines auffallend guten Gedichtes und eine würdige Matrone lud mich zu einem rasch veranstalteten Gartenfest ein. Ich lehnte dankend ab und fragte, wo ich wohl in der Nähe ein Stück Seife kaufen und ein warmes Bad nehmen könne: danach trug ich dringender Bedarf als nach Festgedichten, Festjungsfrauen und Festessen.

Mosella, lieferte ich alle meine Berwundeten, Kranken, Genesenden in die Hände des Stappencommandanten, der Militär: und der freiwillig helfenden Civil-Aerzte ab, ließ mir Entlastung über Ausrichtung meiner Aufträge und von dem Bertreter der Johanniter über meine Cassenverwaltung ertheilen und ging über Saarbrücken, das ich mit Freude nur wenig beschädigt fand, nach Hause.

Hier beantragte — ohne mein Wissen oder gar Buthun! — der Kriegsminister von Prankh und erwirkte für mich das Ritterkreuz des baierischen Militärverdienstordens (für Richtcombattanten): ich vermuthe, von der Tann hatte ihm über mich und meine Abwehr der Verläumdungen über Bazeilles berichtet: denn durch "Heldenschaft" hatte ich ja — leider! — nichts verdient! —

## Unhang I.

Dachdem ich meine Schilberung der Schlacht bei Sedan wiederholt geprüft, finde ich mit Bedauern, daß ihr Bild für den Leser, der sie nicht erlebt hat, doch durchaus nicht so anschaulich sein wird, wie ich hoffte und auf S. 462, 472 aussprach: der Grund ist, daß ich, in der Aufregung jener Stunden, es sast völlig unterließ, die Uhr in der Hand die Zeit der einzelnen Erlebnisse und Andlicke sest zu stellen, wie ich denn auch die Namen gar vieler Dertlichteiten nicht ermittelte: es tönnen sich daher Bersehen eingeschlichen haben in Bezug auf Zeit und Raum. Um nach Kräften abzuhelsen, gebe ich hier eine kurze Zusammenstellung der Zeitangaben des Generalstabswerkes und des Buches von Moltse.

Von 4 Uhr Morgens bis 9 Uhr blutiges Ringen der Baiern um Bazeilles: um 9 Uhr Vordringen der Baiern bis über Bazeilles hinaus füdlich bei Moncelle: das war wohl das heftige Gewehrfeuer, das ich von Bazeilles her hörte: Erstürmung des ummauerten Parkes von Schloß Monvillers und der Villa Beurmann, aber dann die Angriffsstöße der Franzosen von 9—10½ Uhr. Später vernahm ich und sah ich offenbar das Ringen der Baiern östlich von Balan, die von der Uedermacht unter starkem Mitrailleusenseuer auf kurze Zeit zurück gedrängt (S. 484) wurden; dann sah ich, von da nach Rorden eilend, hart an dem linken Ufer der Maas stehend, den Kampf um Floing und Ilh, sowie, ebenfalls hier, den

Angriff der 7 französischen Reiterregimenter unter Galliset (S. 487-489), etwa von  $12-2^1/2$  llhr; zurückgekehrt zu den Baiern machte ich etwa  $4^1/2$  llhr deren Angriff auf Torch mit (S. 498-509). Mein nördlichster Punkt war nahe südlich von Sges (gerade gegenüber von dem auf dem rechten Maasufer liegenden Bloing), mein südlichster südlich von Wadelincourt, nördlich von le Pont Maugh [gerade gegenüber dem auf dem rechten Maasufer liegenden Bazeilles]: das ist im Ganzen noch nicht eine Meile 1) (nach der Generalstabscarte etwa 9 000 Schritt): erwägt man, daß ich von 1/29-51/2 llhr — also acht Stunden — Beit hatte und dabei einigemale lief, was ich konnte, erklärt sich, daß ich, troß vieler Hemmnisse und langen Berweilens an einzelnen Trten, das Gebiet in dieser Ausbehnung durchmessen konnte.

<sup>1)</sup> Denn sogar von Fleigneux bis Bazeilles, von Rord nach Sub, und von Floing bis Billers Cernay, von West nach Oft, ist nur Eine Weile.

# Unhang II.

#### Die Schlacht von Sedan.

(Dem beutichen heere gu eigen.)

Endlich erreich' ich dich, Endlich ergreifft du mich, Lange gesuchte, Bochenlang durch die Nächte erschnte, Dröhnende, heilige, Männermordende Feldschlacht.

Hoch in den Lüften Die weißlichen Wöltlein, — Richt find's des Septembers Rebelgespinnste: — Siehe, sie bersten: Das sind des Feindes Todesgeschosse! Und das Getöse: — Richt von Gewittern: — Dell ist der Honner, Der herrliche Schlachtruf Der deutschen Geschütze.

Erjauchze, mein Herz, nun: Dein Sehnen von Kind auf, Dein Bunfch in den heißen Schmerzen des Mannes, — Alles erfüllt sich: Denn es umtoset dich Schredlich und herrlich, Bom heer Alldeutschlands Sieghaft geschlagen, Die heilige Schlacht!

Auf und hinein!

Dort, von den Söh'n des Ragenden Sügels, Muß fich das ganze Kampfesgefild ben Bliden erschließen. —

D Deutschland! Beld' Schauspiel! Rings mir zu Fußen, Bur Rechten, zur Linken, Da wallet und woget In schimmernden Scharen Ringend die Streitmacht Deutschland und Frankreichs!

Bor mir im Thalgrund Windet der Fluß sich, Die Maas, durch die Ried'rung: Dort an den Ufern, In glisernden Gliedern, Das sind Franzosen: Fußvolk und Reiter Und brüllend Geschüß.

Und aus ber Mitte Debt fich die Befte, Mit Thoren und Thürmen, Mit Zinnen und Zaden, Stachlig zu schauen: Ein seuerspeiender, Kauernder Burm.

Aber umher auf Walbigen Söhen Rings in dem Halbireis Bon Süden, von Often Und fern her von Westen Die dunkelnden Massen: — Das sind die Veutschen!

Siehe, fie stoßen Gerab von den Göhen, Gleichwie ein Abler Mit rauschenden, schwarzen Schwingen und Fängen, Zu würgen im Thale Den gleißenden Wurm.

Da, hart mir zur Rechten, Auf raffelnden Rädern Rollt's an den Söh'nrand: "Salt! Salt, Batterie!"
Das find meine Baiern: Den Führer erkenn' ich: Oft sah ich sie ziehen Durch's friedliche Mainthal: Best sind' ich sie wieder In tosender Schlacht.

"Zielt dort auf das Dorf mir, Dort, dicht vor der Festung: Da seht ihr in Masse Geschart die Franzosen: Dort droh'n sie den Durchbruch: Doch sie durfen nicht durch!"

Und neben mir Blig und Knall aus bem Rohre: Wie gellt mir bas Ohr! "Seht nur, wir muffen fie Mächtig erzürnen: Gie richten auf uns nun Ergrimmt die Geschütze: Recht so! Da werden Dort unten die Unsern, Die wackeren Jäger, Links von der Straße Granatenfrei."

hord, da erzischt es Saufend und ichwirrend boch mir ju Saupten : Aber unschädlich Berichellt bas Befchoß, Dort nur bie Spige Der Sanne gerfpellend. Und wieder! Sord, wieder! Das fehlte nur wenig: Deutlich ben Bindftoß Ruhlt' ich ber faufenben Schwirregewalt: Sei mir gefegnet Db meinem Saupte, Beihender, heilender, Beiliger Sauch! -

Da rechts in ber Ferne,
Da flammt's aus dem Fleden
Fladernd empor:
Rauch, Feuer und Lohe
Und glühender Qualm:
"Da brennet Bazeilles!
Da brennet auch Balan!
Dort fechten die Unsern

Schwerringend feit Stunden, Bergbaiern jumal."

Sorch auf, was da knarret Und schnarret und raffelt! Das find nicht Gewehre! Rie hort' ich's zuvor!

"Mitrailleusen sind's, Wohl viele Batt'rieen. Run, endet das nicht?"
Drei lange Minuten!
Der Braven gedenkend, Erbleicht' ich mit Frösteln: Es erlag wohl da unten Der Mordmaschine
Manch freudiger Schüße,
Dem einst auf dem Bergpfad
Im heimischen Chiemgau
Die Hand ich gedrückt.

Doch herab jest bom Sugel: Denn linte nun entlobert Roch wilber und wuth'ger Die wogenbe Schlacht.

Sieh, verstört aus der Stille Der friedlichen Dörfer Weißer Tauben Berschüchterte Schwärme! Sieh, wie sie rathlos Klattern und flüchten Bon Links nach Rechts Weit über das Thal hin Hoch durch ben himmel!

Dort, jenseit des Flusses, An steilem Gelände Aufsteigen drei Dörfer Mit steinernen Mauern: St. Menges und Floing: Und das bergige Illy Da wimmelt und wogt es Bon rothen Hosen; Sie schützen, noch uner-Schüttert, die rechte, Die westliche Flanke: Sie halten die Hanke: Sie halten die Höh'n Und die Häuser und Höse: Sie liegen in Gärten Und Gräben gedeckt.

Da sammelt sich unten Am Fuße des Bergs Beim Schlage der Trommel Die schwärzliche Schar: Siehst du die Jahne Schwarzweiß flattern? Das sind die Preußen! Sie trommeln zum Sturm! Wie? Empor diesen Berghang? Den steinigen, steilen? Den nackten, den kablen? Kein Baum, kein Busch! Entgegen bem taufends Schlündigen Lobe? Mir gerinnet bor Grauen In ben Abern bas Blut!

Sie fturmen, bei Bott! G'rabauf! G'raban! Entfeten! Bie rollt bas In Anattern und Raffeln! Rings Feuer und Blige Und Bulverbampf. Gott, wie bang, wie lang! Da verzieht fich ber Rauch: D Jammer und Bebe! Bie befat liegt ber Berg nun, Der nact mar und leer mar. Mit fcmargen Geftalten: Das find die Gefall'nen, Die tapferen Stürmer! Wie viele! D wehe! 3d feh' fie fich winden In zudender Qual.

Und die Fahne? — Burud? D wehe, fie weichen Den Sügel herunter! Gescheitert der Sturm! Und fie, — o Berderben! — Aus Säusern und Söfen, Aus Graben und Garten Brechen berfolgend, Racheilend, nachschießend,

Die Halbe herab Die Feinde hervor: In wenig Secunden Können sie hier stehn Und durchbrochen wäre Das deutsche Geer! — —— Und zum erstenmal mir Kam der Gedanke: Wenn heute der Sieg uns Urplöhlich versagte? Dann — —— doch nein!

Triumph! Sieh, Bie hurtig fie haften, Bie rafch fie ba rennen, Die rothen Bofen, Burud und ben Bugel Wieder hinan! Sie lofen bie Blieber! Sie werfen bie Baffen Beit hinmeg: Umgangen, gefangen! Denn von links aus bem Balbe Mit hellem Burrah, Mit mächtigem Marfc! Marfc! Mit fliegenden Kahnen Da brechen in Scharen Die Breugen herbor! Sieg! Beil euch, ihr Belben! Durch Menges und burch Floing In bas flammende Illy! Schon halten fie hoch Muf dem Ramme bes Bugels, Schon droh'n fie Geschüße Zu fassen und Fußvolt, Gespann und Geschirre, Bevor sie entrinnen — —!

Rein Ende! Belch' neues, Gewaltiges Schauspiel?

Lange gezogener Reiterfanfaren Freudiger Ruf Erklinget von fern:

Und herab dort vom Sügel Und aufmarte ben zweiten, Bo halten die Unfern, - Belch rafend Beginnen! -Jagen, ben Rudzug Der Ihren gu retten, Frangöfische Reiter-Geschwader heran! Treffliche, tapfre Rühmliche Reiter! Bei, gligernder Ruraß! Bei, ragende Langen Und bunte Bufaren Und Jäger ju Pferd, Bohl feche Regimenter. Raum feh' ich bie Preußen 3m Bulberdampf.

Doch horch! welche Stille! Auf wenige Schritt noch Lassen sie rasen Die Reiter heran: - -Da, Salve nach Salve! Salve nach Salve! Und niedergeschmettert, Bie Mehren bom Bagel, Bie Garben bom Schnitter. Bebor Bajonnett fich Und Sabel gefreugt, Sturgen fie nieder, Die Reiter, Die Roffe. In Scharen, in Reihen, Dicht, wie fie geritten, Und abwärts ben Sugel Burud mit Entfegen Sagt, was fich gerettet Bon feche Regimentern!

Sie fielen für Frantreich! Doch Beil euch, ihr Belden! Euer foll ehrend Auch Deutschland gebenten!

Und nun unaufhaltsam Bogt das Gewirre Bon Geschüßen und Fußvolt, Dahinter die Reiter, In den Wald von Garenne Und den rettenden Thoren Der Festung zu.

Richt lange mehr rettend! Denn icon aus ben Dachern Bricht fladernber Brand,
Und in den Straßen
Des Städtleins flaut fich
Chaotisch' Gedräng,
Und die deutschen Granaten
Schlagen hinein.

Und fern auf ben Sugeln Im Rorben auch endlich Sahren, wo lang Mitrailleufen gefnarret, Deutsche Geschüte Donnernd nun auf: Dort, wo die Balber Belgiens dunteln, Reichen fich Preußen Reichen fich Sachsen, Mumtlafternd Den Beind, Die Banbe: Dort bei Gibonne Schließt fich ber Ring : Siehe, ba fturgen Die letten Frangofen Bergweifelnd in's Thal fich,' Berfolgt von bem Sturmichritt Der preußischen Garbe.

Sest ununterbrochen Rollet der Donner Bon taufend Kanonen Aus allen Wäldern, Bon hügeln und höh'n: Auf allen Seiten Des Thales zugleich Bligt es und fracht es Und bröhnet und fchlägt: Bie wenn fich im felfigen Reffel des Bochlands 3mei Wetter verfingen Und unaufhörlich Begen einander Rollen und grollen Und Felfen und Berge Sallen es nach: -So donnert und bröhnt es Bon allen Seiten: Es bebet die Erde. Es gittert die Luft: So warb er geschmiebet Mit Blig und mit Donner, Der Schidfalering.

Es neigt sich die Sonne.
Ich suche die Freunde.
Dort, hoch auf dem Hügel,
Der auf Frenois schaut,
Da halten versammelt
Biel Führer und Fürsten: —
Auf scharrendem Rappen
Ein hoher Greis: —
Er lüftet den Helm: —
Das ift der Preußen
Ehrwürdiger König.

Aber mir war, als Sah' ich, geformt aus Den golbenen Strahlen Der finkenden Sonne, Ob seinem Haupte Schimmernd schweben Hochgewölbt Eine Kaisertrone. —

11nd als am Abend Bir die Gefpanne Der Bagen entschirrten, Dort auf bes Städtleins Dondern Markt, Fragte wohl forgend Einer ben Andern: "Seute gefchlagen 3mar ift der Feind: Aber ob morgen Nicht sich erneut das Bergweifelte Ringen? Ob nicht der Raiser, Db nicht fein Marschall Morgen bon Mes her Bum Entfage ber Seinen Rächend heranrudt? Denn, wo fie weilen, Raifer und Marichall, Reiner ja weiß es."

Hord, da erschallt von Der Brücke der Maas her Freudiges Rufen : Und auf ben Martiplas, Bo fich ber Deutschen Bohl Taufende brangen, Sprenget ein Reiter, Ein rother Sufar: Galt in ber Linten Bugel und Duge, Schwingt in ber Rechten Ein befdriebenes Blatt. Moltfe's, des Feldherrn, Tagesbefehl: "Burrah, Rameraden, Stimmt ein," rief ber Reiter : "Befangen ber Raifer, Mac Mahon, der Marichall, Gefangen bas gange Frangöfifche Beer!" Da ftieg in die Lufte

Ein Jubeln, ein Sauchzen, Wie ich es nimmer Gehört noch geahnt: Mancher umarmte Mit Thränen den Rächsten.

Ich aber drückte, Schweigend und schauernd, Fest auf das pochende Perz die Sand mir Und ich dachte:
"Run magst getrosten Muthes du sterben,
Da du geschaut hast
Diesen Schlachttag,
Da du erlebt hast
Diese Stunde.
heil, mein Deutschland."

### Unhang III.

Anmelbungen zum Central=Nachweis=Bureau.

Colonne der Johanniter:

Major b. Grolmann und Prof. Dr. Dehler aus Burgburg.

Berantwortlicher Liftenführer:

Brof. &. Dahn aus Burgburg.

Berantwortlicher Magazinverwalter:

Privatdocent Dr. Gareis aus Burgburg.

Dr. jur. Hoper aus Oldenburg erkundigt fich brieflich nach folgenden Soldaten: Frea, Boch, Meyer, Bieringer, Schups, Brud, Renner, Haumann.

Antwort: Sammtlich auf dem Kirchhof bei Libramont begraben!

#### Bermundet:

- 1. Solbat Carl Liebler, Stuttgart, 7. württemb. Inf.-Reg., 6. Comp.
- 2. Reiter Ludwig Graf, Höpfigheim (Oberamt Marbach), 4. württemb. Reiterreg., 4. Escadr.
- 3. Solbat Soh. Gg. Lenzer, Beißenbornn, 87. preuß. Inf.- Reg., 6. Comp.
- 4. Sauptmann Wilh. Eduard Rolte, Samburg. 1. fcblef. Sagerbat. Rr. 5.
- 5. Secondelieutenant Ernft Otto Beinemann, Tilfit, 1. niederfchlef. Inf.-Reg. Rr. 46.

- 6. Premierlieutenant Ernft von Rehler, Biesbaden, beff. Füfil.-Reg. Rr. 80.
- 7. Bicefeldwebel Ludwig Geng, Reumartt (Schlesien), 6. Inf.-Reg.
- 8. Gefreiter Johann Beinemann, Rhoben (Fürftenthum Balbed), 83. Reg., 11. Comp.
- 9. Solbat Carl Turifch, Ruland (Schlefien), 6. Reg., 2. Comp.
- 10. Sergeant Guftav Rrafft, Apolda, 94. Reg., 4. Comp.
- 11. Bicewachtmeister Philipp Siberstein, Maltwis (Kreis Breslau), Leibcurass.-Reg., schles., Rr. 1.
- 12. Secondelieutenant Otto von Refowsty, Wiesbaden, 87. Reg. (Huffl.), 10. Comp.
- 13. Premierlieutenant Wilhelm von Linftav, Rageburg (Lauenburg), 95. Reg., 1. Bat., 2. Comp.
- 14. Solbat Dienegott Thiem, Ratwis (Pofen), 50. Inf.-Reg., 2. Bat., 8. Comp.
- 15. Unterofficier Bilhelm Settenberg, Frantfurt a. M., 87. Inf.-Reg.
- 16. Unteroffic. Rarl Geburet, Rratafdni (Pofen), 82. Inf.-R.
- 17. Sergeant August Bleder, Fifchelbach (Weftf.), 82. Inf.=R.
- 18. Reitender Kanonier Carl Riedel, Reuhof (Fulda), 11. Artill.-Reg.
- 19. Füfilier Leopold Goffmann, Klofter Liebenthal (Brov. Sachfen), 46. Inf. Reg.
- 20. Mustetier Frdr. Arnold, Sanau (Oherheffen), 82. Inf. R.
- 21. Mustetier Balent. Ramm, Schmaltalben, 82. Inf.-Reg.
- 22. Mustetier Oswald Müller, Effelb (Mein.), 95. Inf. Reg.
- 23. Füfilier Jat. Eifenecher, Al. Schmattalben, 82. Inf-Reg.
- 24. Grenadier Auguft Bendler, Gorlis, 6. Gren .= Reg.
- 25. Füfilier Philipp Schloffer, Golzhaufen (Biesbaden), 87. Inf. Reg.

- 26. Unterofficier Emil Riebermeier, Schönewed (Magdeburg), 87. Inf.-Reg.
- 27. Ranonier Ludw. Menges, Mosbach (Biesbaden), 11. Art.-R.
- 28. Kanonier Beinr. Reuß, Märzhaufen (Wiesbaden), 11. Art .- R.
- 29. Ranonier Rarl Seifter, Frantfurt a. Dt., 11. Art. Reg.
- 30. Ranonier Fridolin Damm, Reuhof (Raffau), 11. Art.-Reg.
- 31. Landwehrmann Theodor Somann, Gunfeld (Seffen), 83. Int. Reg.
- 32. Hufar Wilhelm Möller, Ponath (Königsberg), 1. Leib-
- 33. Trainfoldat Theodor Gerlach, Motoff (Kirchheim), Train-Bat. bes 11. Inf.-Reg.
- 34. Füfilier Rarl Deite, Riedereblingen (Beimar), 94. 3nf .- R.
- 35. Füfilier Gregor Rraus, Bunfeld (Beffen), 32. Inf. Reg.
- 36. Füfilier Beba Stod, Gunfeld (Geffen), 32. Inf. Reg.
- 37. Füfilier Friedr. Fauft, Reders (Deffen), 32. Inf.-Reg.
- 38. Rufilier Georg Rud I off, Großenlieder (Rulda), 32.3nf.=R.
- 39. Füfilier Bilh. Beiler, Breitenbach (Deffen), 32. Inf. M.
- 40. Sufilier Bernh. Smis, Berborn (Naffau), 88. Inf.=Reg.
- 41. Füfilier Anton Teipel, Sonneburn (Altona), 82. Inf.=R.
- 42. Füfilier Frang Sauer, Fretter (Westfalen), 82. Inf.-Reg.
- 43. Füfilier Beinr. Qued, Meiningen, 32. Inf.-Reg.
- 44. Gefreiter Wilh. Liepheng, Caffel, 83. 3nf .- Reg.
- 45. Sergeant Hermann Schloeffel, Gispersleben = Biti (Erfurt), 32. Inf. = Reg.
- 46. Unterofficier Mug. Man, Drachenberg (Schlefien), 32.3nf.=R.
- 47. Ranonier Ferbin. Müller, Sarthaufen (Gotha), heff. Keld-Art.-Reg. Rr. 11.
- 48. Füfilier Georg Deftreich, Asbach (Beglar), 83. Inf.=Reg.
- 49. Gefreiter Chriftian Graf, Asbach (Beglar), 83. Inf .- Reg.
- 50. Bionier Deinrich Schwalbach, Niederquenbach (Beglar), 11. Rion.-Bat.

Dahn, Erinnerungen. IV.

- 51. Johann Trommershaufen. (Das llebrige unlesbar geworben.)
- 52. Füfilier Ernst Potthoff, Sonnborn (Duffelborf), 87. 3nf.: Reg.
- 53. Füfilier Friedr. Geiß, Sulzbach (Naffau), 87. 3nf.-Reg.
- 54. Unterofficier Martin Mefferfdmidt, Caffel, 32. 3nf.-R.
- 55. Einjähriger Gefreiter Wilh. Bollbach, Röbelheim (Frankfurt a. M.), 32. Inf.-Reg.
- 56. Füfilier August Frante, Reichmannsborf (Meiningen), 32. Inf.-Reg.
- 57. Mustetier Ronrad Bornemann, Gijenach, 94. 3nf.=Reg.
- 58. Mustetier Beinrich Bed, Roehrda (Efchwege), 87. 3nf.=R.
- 59. Gefreiter Ritol. Sauer, Rlingenbach (Beglar), 83. 3nf.-R.
- 60. Füfilier Burthard Schmitt, hirschfelben (Caffel), 32. Inf.= Reg.
- 61. Füfilier Beter Raifer, Bebra (Deffen), 82. 3nf. Reg.
- 62. Füfilier Sturmius Bengel, Michelsrohrbach (Fulba), 32. Inf.-Reg.
- 63. Füfilier Rarl Bilte, Riedereblingen (Beimar), 94.3nf.=R.
- 64. Gefreiter Dag Sanste, Breslau, 87. Inf.-Reg.
- 65. Säger Karl Reger, Reresheim (Württemb.), 2. württemb. Säger-Reg.
- 66. Säger Franz Biefinger, Rothenburg, (Bürttemberg), 2. württemb. Säger-Reg.
- 67. Mustetier Seinrich Bes, Mengshaufen (Rurheffen), 83. Inf.-Reg.
- 68. Kanonier Fried. Silber, Caffel, 11. Art.-Reg.
- 69. Grenadier Beinr. Meißner, Reus (Görlig), 6. Gren. Reg.
- 70. Kanonier Friedrich Engel, Sonneberg (Meiningen), 11. Art.-Reg.
- 71. Mustetier Bernh. Müller, Geifa (Beimar), 94. Inf.=Reg.
- 72. Mustetier Joh. Berner, Wanfried (Geffen), 87. 3nf.-Reg.

- 73. Mustetier Theod. Diehl, Braunheim (Geffen), 83. Inf.-R.
- 74. Ranonier Ritol. Somann, Eigenrieth (Fulba), 11. Art. R.
- 75. Mustetier Philipp Gerhard, Holzhaufen (Beglar), 88.3nf.-Reg.
- 76. Unterofficier Rarl Aret, Balbau (Schlefien), 46. 3nf.=Reg.
- 77. Sergeant Johann Rabifch, Ralbereborf (Schlefien), 46. Inf.-Rea.
- 78. Ranonier August Duller, Balbau (Caffel), 11. Art. : Reg.
- 79. Mustetier Beinr. Bache, Großdobitich (Sagan), 46. 3nf. R.
- 80. Mustetier Geinrich Rullmann, Carolat (Schleffen), 46. Inf.-Reg.
- 81. Beinrich Soebel, Tiefenbach (Beklar).
- (90-135 fehlen).
- 136. Mustetier Friedr. Ert, Rentwertshaufen (Meiningen), 95. Inf.-Reg.
- 137. Mustetier Simon Ert, Rentwertshaufen (Meiningen), Sanitatsbetachem. Rr. 3, 11. Corps.
- 138. Gefreiter Wilh. Sager, Steinbach-Pornberg (Schinaltalben), 83. Inf.-Reg.
- 139. Mustetier Balentin Munt, hergetshornberg (Schmalkalben), 83. Inf.-Rea.
- 140. Mustetier Bonifag & raus, Rimmels (Gunfelb), 83. 3nf.-R.
- 141. Füfilier Joh. Großmann, Altstadt (Coburg), 95. Inf.-R.
- 142. Unterofficier Bilh. Scheitler, Obertag, 88. 3nf.-Reg.
- 143. Mustetier Beinrich Lang, Depfershaufen (Bafungen), 95. 3nf.-Reg.
- 144. Gefreiter Friedr. Bu fin er, Rofdwiß (Salfeld), 88. Inf.-R.
- 145. Unterofficier Paul Fehler, Gorlig, 6. Gren.-Reg.
- 146. Mustetier Beinr. Rreut, Rlarfeld (Beftfalen), 82. Inf.-R.
- 147. Mustetier Mug. Marg, Beibenau (Beftfalen), 82. 3nf.-R.
- 148. Mustetier Friedrich Blecher, Bernhaufen (Beftfalen), 82. Inf.-Reg.

- 149. Grenadier Friedr. Benifch, Ronigeberg, 6. Gren .- Reg.
- 150. Füfilier Anton Lubwig, Bollenkirchen (Beglar), 83. Inf.-
- 151. Mustetier Rudolf Marg, Altftadt (Beimar), 94. Inf.=Reg.
- 152. Mustetier Stephan S toly, Belicheid (Coblenz), 88. 3nf.= R.
- 153. Füfilier Georg Probft, Mader (Coburg), 95. Inf.=Reg.
- 154. Mustetier Aug. Bütt ner, Sommerburg (Sena), 94. Snf.-Reg.
- 155. Gefreiter Wilhelm v. Saugleben, Braunau (Walbed), 11. Art. Reg.
- 156. Mustetier Ostar Trautmann, Denftabt (Beimar), 94. Inf. Reg.
- 157. Mustetier Adam Jung, Enbach (Wiesbaben), 83. 3nf.=R.
- 158. Mustetier Beinr. Mortel, Battereroth (Geffen) 83. Inf .= R.
- 159. Mustetier Kaspar Rott hoff, Kotthof (Arnsbach), 82. Inf.= R.
- 160. Mustetier Eduard Licht, Friedenthal (Gildburghaufen), 95. Inf.-Reg.
- 161. Füfilier Franz Much e, Windischbora (Glogau), 37. Inf. = R.
- 162. Grenadier Bilhelm Meigner, Rlingenthal (Görlig), 6. Gren -Reg.

(Fortsetung und Schluß berloren gegangen).

Es folgten nun noch die Fragen: Art, Grad sowie späterer Stand der Krankheit, (das konnten wir am 2. September nicht schon beantworten) dann: untergebracht in das Feldspital, Reservelazareth, zu: Antwort: Hôpital, oder Salle d'Asile. Bemerkungen: Antwort: verwundet bei Floing, Illy, Sedan, 1. September 1870.

Digitized by Google



Digitized by Google

20

This book should the Library on or be stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JUN Q 5 2000 Sook DUE SOOK DUE



